

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)





Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)



Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)







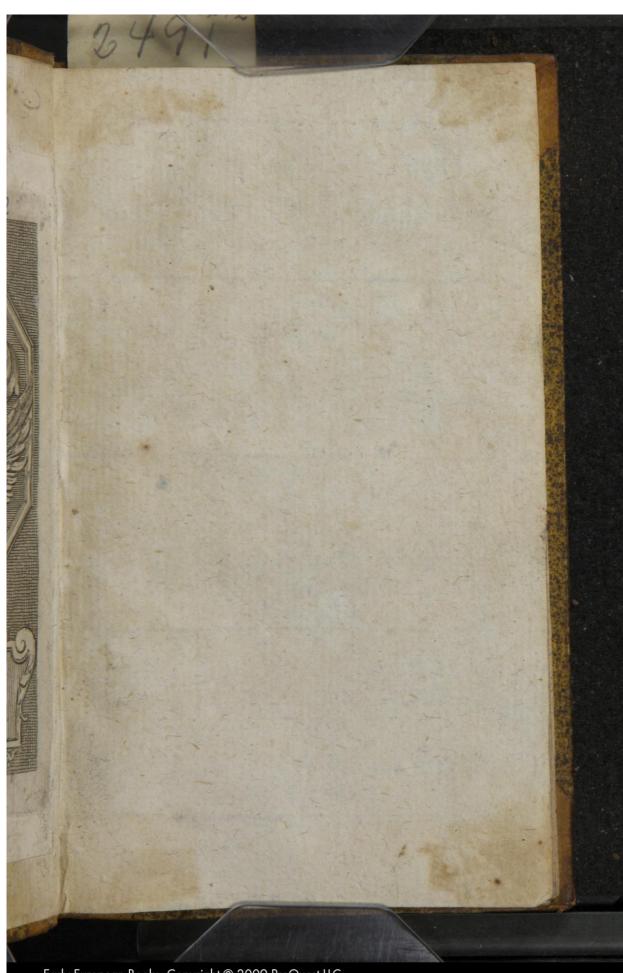

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)

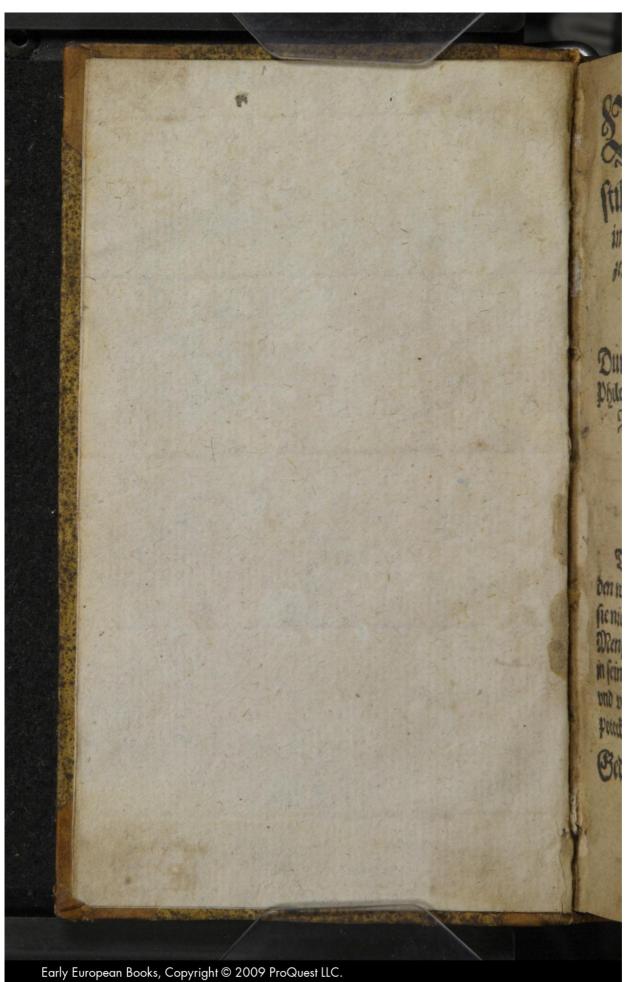







lichen schaden grassieret/ vnd ges wütet/ ist noch zuuerwunderen / das der Gemeine man so gar geo ring/vnd nichtes suschen schedlie chen Viandt acthet. Den diese zeit / die ich hie im Reich ges wescu/weis ich/das viel durch die Pest hin gestorben/vnd von vns wegkgenomen / Weinich aber die etwas dar zu gethan/vnd gebraus chet haben. Iber das leufft Zes derman ohn ienigen scheu in die vergiffte Heuser/Niemandt auch der zu vorn mith gebürlichen Præservativis sich verwaret / oder vers sorget/ Derhalbenhabich guter Christlicher wolmeinung / meis nem beruff und ampt nach / mich onternomen / dem gemeinen nuß sum besten / auff das einfeltigst

pott

34 10

me

amil

CHI

140

TCI.

dan

das

oder

luft

gen

mas

nen

Ba

wer

auch

[ich]

M

113

nd ges von der Pest/dis klein tractetlein zu schreiben/damit etsliche vornes even / me vrsachen / sampt derselben exst. do amine zu erzehlen/ Auff das wil ich thedlin ckliche Prob/ die bose lusst da bei diese zu erkennen/anzeigen/vnd erinnes ch geo ren/ Neben dem auch gewisse zeis ich die chen der Pest/wen einer befallen/ nons das er wissen müge/obes Pest sei/ abor die oder nicht/ Darnach svie man die gebrau lufft Corrigieren/ vnd den giffti-At 30 gen stanck vortreiben / Dar zu indie was man in den Kirchen / gemeiot auch nen Drinckstuben / Companien / 11 Præ Gelags heuseren etc. Vor reuchs der vers werck gebrauchen / Zum setsten 5 guter auch/warmith einer vor die Pest meio sich beschirmen/ond wie die Krans mich cken sich halten / vnd Euriren solo ch hub Ien. Nach dem aber dem gemeis nen bon

nen man / zunuß vnd gute / ich diesen Arbeidt auff mir genomen/ hab ich auch gar schlecht/ vnd ein. feltigen/das es jeder versihen/vnd begreiffen mucht / so kurt als ich smmer gekundt/ dis in die Veder genomen / verhoffe mir genßlich/ das viele frome Erbare Personen/ mit danckbarkeit meinen guten willen erkennen/vnd sich den auch zu nut machen werden. Das ich aber gnedichster König E. Köng: Maiestet disen tractat von der Pest Zu Ehren hab zuschreiben/ und dedicieren wollen/hat mir E. Röng: Maiestet Christlichs und Veterlichs hert/damith E. Kong: Maistet / seine onterthanen gar treulich ist bewogen/angereißet. Den weil E. Kong: Maistet ger sehen

sche

ort

non

sein

the

abbit

cinan

AUT 2

(en)

Peft

Stat

angan

fet feir

mens

Batte

feur au

kn. Zui

whir

(Trine

sehen und erfaren/das an diesem ite ich ort/das Sterbent vberhandt getomen/ nomen/hat E. Köng: Maistet in nd eins seinem gangen Reich/ das sie suls ent/ond che straffe der Pest / Gott mith als ich andechtigen Gebede abflehen/vnd ! Beder abbitten muchten/drei tage nach. nelich einander alle seine unterthanen rionen/ zur Bus ermanen/vnd ruffen laf. n guten sen/Bber das nun neulich/wie die den auch Dest an vielen örteren dieser das ich Stadt/hefftiger als zuuorn/ist Rong: angangen/hat E. Köng: Mais von der stet seine vom Adel/vnd die vorne. reiben men Hoffleut/ wie ein sorgfeltiger t mir E. Vatter/als aus einem schedtliche ichs ond feur auffeschen / vnd vordern lass Rong: sen. Zum andern weil etlicher dins ien gar genhir ein gedacht / dauon keiner ereißet. (meines wissens) zuvor je geschreis stet go ben fehra

ben/wirt ohn zweiuel/dis Buch. lein vieler Minschen Calumnis/ välosen Nachreden unterworffen sein/Derhalben hoffich/das omb E: Ronig: Maiesthets Hocheit/ vnd fürtreffentliche Autoritet willen/die vrefentliche Spotter/ solche unbilliche nachrede einhals ten/Ind auch viel fromme Herhen hie durch werden verursachet werden / ihre Leib und gesuntheit in acht und wirden zu halten. Zum dritten/ hab ich mit diesem/ mein trew untertheniges gemüth gegen E: König: Maiesthet/vnd deren getreuwen Interthanen / demutigst willen anzeigen ond erkleren.

acti

hof

tigipi

begat

den 11

geho

arbe

wolge

folen

Mai

fat

ben

Alm

**GHUB** 

Ron

gauc

lud

Und ob mir nun wol nicht unbewust / das solchs einschlecht gerings Buch, geringscheßig Buchlein E. Köng: mijs/ Maiestet viel zu gering ist / so orfin hoff ich dennoch / weil E. Köng: \$ omb Maiestet / vor andren mit hohen ocheit/ treffentlichen Tugenden und gute torifet tigheit von Gott dem almechtigen otter begabet ist/E. Köng: Maistet werden meinen getrué vnterthenigen cinhal gehorsa/mehr/als solch ein schlecht ne Hero arbeit/mit gnedigsten willen/vnd urjadyt wolgefallen an nemen/vnd fich be intheit folen sein Lassen. Beuele E. Köng halten. Maiestet/sampt E. Köng Maies diesem/ stat Liebsten gemahl / vnd den lice acmuth ben Jungen Freulein hiemith dem het und Almechtigen / in seinen gnedigen thanen ) schutz und schirm/ der wolle E. en vnd Köng Maistat/sampt ein frolichs geluckseliges neu Jar/friedliche ges I nicht luckselige regierung vorseihen / ond aering

ond allen getreuen vnterthanen auch diesem hochloblichen reich/ zum besten/E. Köng: Maiestat/ lange Jar frisch und gesunt erhalten: Amen amen. Gebenin Koppnhagen Am. Neunden tage Januarij. Anno. 1577.

E: R: Mät: vnterthenigster

Iohan: Varwich
Medicinæ Doctor



Bon

gereck

mice

and i

din nu

lithe

mkri

heite

mit

dad g

in y

With

Dia

DIE

## Von der Pest ond iren Vrsachen/Das Erste Capittel.

Tesse bose gifftige francks heit/wirt von allen Schribens ten/Alten und neuwen / unter den geschlechte der kalten sucht gerechnet / Darumb / das sie gemeinlich/ wie em Febris mit hefftiger Relte / zitern/ und bieben/den Menschen angreifft/ und ein nimpt/ Ob sie aber eine rechte nature liche franckheit/ oder aber/ einer andern innerliche hisigen Rrandheit Symptoma sei/ Item/ob sie von Colerischen feuchtiche heiten / phlechmatischen/ oder Melanchos lischen generiert / wirt/in diesen treten viel mit irer Meinung von ein ander. Solche ond der gleichen zweispaltung/ oder suptis len onterrhedung / ist ahn noth hie mit weitleufftigen argumenten / zu gedencken oder zu vorfechten/ Hab mich auch des in diesem kleinen tractetlein (wie dis sein sol weil 23 11

Von

thanch

reich/

riefati

terhal

tage

ctor.

weil es dem Gemeinen man zu nuß ond guten ist angefange) nicht vorgenommen/ wils derhalben da bei genug fein/ vnd bleis ben lassen/ Das die Pest nicht ein schlecht/ Symptoma, Sondern ein scherffe gifftige Kranckheit/vnd vmb vn. ser Sunden willen ein straffe Gottes sei / aus boser lufft / oder aus faulen innerlichen feüchticheis ten enpundet / oder aber durch bes kleibung der andern vergifftigen Menschen bekomen / welche mit grosse inwendige vnnaturliche Hipe/vnd answendigen geschwer/ den Menschen / schnellichlichen tödet.

putt ]

Tom

Beit

ond.

Med

allein

High

Das (5)

Manic

ungluc

Manfr

on Ri

wirt/

FULTE US

luit om

Eritt

Das die Sunde/nicht allein der Pest/sondern aller Kranckheitten/ vnd auch des Todes vornehme vrsach sei / leret vns durch aus die gange heilige schrifft / Als balde bei dem Monse in seinem ersten Buch Am dritten Capittel. Item bei dem

dem Paulo im 5. und 8. Capittel zu den Romern/ vnd sunft viler wegen / zu sehen. Weitleufftiger aber solches zu beweisen ond. zu erkleren/wurde mir/ als einem Medico/ vbel abgenohmen werden/ Wil allein der Heiden zeugnis hie bei noch an zeigen/ welche auch gewust/ vnd erfaren/ das Gott omb der Sunden willen / den Menschlicken geschlecht/vielerlei straff vnd ongluck zuschicket/Das auch vmb eines Menschen vbertrettung / ein gang Landt/ vã Konig reich heimgesucht/ vnd vortilget wirt/ wie Hesiodus meldet πολλακι και ξυμπασα πολις κακ ανδρος επαυρι.

Sæpe mali malefacta viri, populus

luit omnis.

तार्थ क्षात

ommen/

probleis

[chlechy]

cherfie

mb on

straffe

t/oder

thticheis

durch bes

gifftigen

che mit

turliche

schwer

dliden

n der Deft

d auch 016

leret vns

ifft/216

m criter

Item bei

DYM

Das ift/ Amb eines Menschen Gund und schand/

Strafft Gott bisweil ein ganges

Landt.

Dis hat Gottes volck im Hause Ifrahel mit der Peft vmb ires Konigs Dauids thorheit willen/schmecken / vnd Leiten mussen. Ind ist der ganke stamb/ Benin 23 ili

Beniamin vmb eines Menschen vnzuchts
so die Bbricheit nicht gestraffet / verulget
vnd ausgerottet.

Zum andern / das die luffe mit gifftigen Rauch und dampff/offt vergiffs tet wirt/ ist von den Astrologis aus lans ger/ erfarung und durch fleistig auffmercks unge / an vielen ortern bewiesen / wie auch sunderlich Messahala, in libro de Revolutionibus mundi, Cap: 22. folchs bezeuget/da er spricht: Scito, quod cum fuerint malefici, Saturnus & Mars in, signo humano coniuncti, eruntin hos minibus Pestilentiæ. Das ift/Wen die beis den bosen Planeten 5 & & in einem Menschlichen zeichen zuhauff sich vor fügen / erfolget auch die Pest unter den Menschen. Des gleichen schreibt er auch ihn dem 45. Cap: Scito, quod vterque malus h & &, cum fuerit vnus eorum, in revolutione anni, in angulo, & fuerit in signis terrenis Retrogradus, significat Pestilentiam. Gleicher weis schreibet auch die summa Anglicana, tractatu secundo, distinctione nona, cap : fexto.

Zum

men

mor

008

erfo

Schen Sifftly

Guni

foche

Das E

Brian

Krane

den f

Dan 3

Den ?

Giù

Tage

km

DIE

POCI

buluches paralles

ufft mit
t vergifts
aus lans
uffmerets
fen / wie
libro de
12. folchs
quod cum
k Marsin,
untin hos
Bendiebeis
in einem

od vterque us eorum, o, & fuerit fignificat reibet auch fecundo,

fich vor

pater den

Zum dritten / bezeugen die Historien/ wen ein Comet ist am Himmel gesehen worden/oder auch andre feurige stammen/ das gemeinlich / eine grosse Pest dar auff erfolgt ist.

Zum virten / vormelden auch die Finsternissen/ der beiden großen himmelissehen leichtern/neben andrem ungluck auch gisstige Pestilenitalischen Kranckheiten/ Sunderlich wen sie ihn solchen zeichen die soches bedeuten/ gescheen.

Zum Fünffren/bezeuget die erfarung das Süden/ und südwesten Winde/ viele Prsachen zu Schedlichtn und gisftigen Kranckheiten geben/Den untter allen wins den/ kein ungesunder sein mag/ so wol vor den Beumen und Erdengewachs/ als vor den Menschen und Thiren/gleich wie disser Süden Windt.

Zum sechsten/ wen viele dunckere Tage mit bosem Dampff/ vnd stinckens dem Nebel auffeinander ervolgen/ wirt die Lufft auch verfelschet.

Bum siebenden/schreibet auch Hips pocrates, Lib: de aere, aquis & locis. Item

Sum

Item lib: tertio Aphorismorum, das das vnzeitliche gewitter / welchs nhu einzeit langk kalt / Bald wiederumb warm/ vnd so durcheinander vnbestendich ist / die Pest vorursachet. Den solch ein vnzeitlich wetter/ macht die Menschliche corporaganz ungeschekt / vnd gibt zu vielen inners lichen corruptionen grosse vrsach / Dar aus dan viele bose pestiienzen / vnd andere Kranckheitten entspringen / wie den Jeder an seinem eigen Leibe / wen das gewitter so vnbestendich ist / solchs entpsindet.

niget

am

ferft

Die

Den

enth

Real

period

die 2

auff 0

ond 1

örter

propri

an cin

pupe

toot

Gen

scin 11

Sing pund

sine

Zum Achten/pfleget die Pest eins zu dringen und zuerfolgen / wen etwa eine grosse Ertbibung an einem orth ges scheen / den solche Ertbibung nicht ahn grossen bosen Rauch / und gisstigen ges

stanck abgehen.

Zum Neunten Schreibet Paulus Orosius/ das ihn Aphrica / von wegen vielen Heuschrecken / vnd geworme eine

groffe Dest entstanden.

Zum Zehenden / sein die stilstheende wasser/vnd der gleichen stinckende sumpsfe/ (weil durch dieselbige die Lufft/ vorunreins niget

niget wire) der Pest vesach/ Wie die senis n, das das gen so ben den Refiren / vnd groffen Was pu ein seix serstreumen/die da aus gestossen/ vnd vber arm und Die Teiche gelauffen sein/ wonen/ befins ift / Die den / vnd mit ihren groffen sehaden offe ongeitlich entwar werden. Denn das Korn/ Gras/ corpora Kraudt / da das Wasser auffgelauffen / den inners verderbet vnd verfaulet / wie dem gleich ach/Dax die Bische / so mit durch rennen / vnd ond andere auff dem Lande beliegen bleiben / faulen edan Jeder und sterben / Hirauff gern / an solchen as gewitter ortern die Pest erfolget. indet. Zum Eifften / wire die Luffe auch e Peffeins

Zum Elfften / wirt die Luft auch vergifftet / wen eine grosse Schlacht etwa an einem ort geschehen/ vnd die Menschen auff dem Belde ben ettliche Tausenden

pnbegraben/ beliegen bleiben.

wen etwa

m orth ges

nicht ahn

ifftigen ges

bet Paulus

von wegen

vorme eine

fillfheende

e sumpte

poruntans

niget

Zum Zwelften/wen auff den Gassen buner/
todte Schwein / Hunde / Raken / Hüner /
Gense etc. vnd wes des Gestanckes mer
sein mag / geworssen / vnd jederen vor die Augen gelegt wirt / Wie den auch das heslich gestalt solcher todten Corperen / den Menschen ein schrecken zubringet / vnd eine Kranckheit zusüget.

Zum Dreizehenden/machen auch die faulen Renstenen bosen stanck / vnd vers gifften die Lufft.

Zum Vierzehenden / fumpt die Pest auch wol nach vorgehender Teure zeit/ Hunger und kummer der armen Leute/ welche eine zeit bisweil sat essen / und wol leben / darnach müssen sie hungern / und mancherlen selsame Speise geniesen/leben offt schlimmer und vnnaturlicher als Bessen. Sülche große veranderung in Essen, und Trincken / der armen Leute / macht das ihr Leibe mit bösen Humoribus, und allerlen unart behafftet werden/Sein auch derhalben viel mer / den andere / so sich besser pflegen künnen / dieser Kranckeit unterworffen.

Zum Zunffzehenden / weil Jedere mennichlichen bewust / das bose faule ins wendige Humores, wie die sein mügen/ auch zu der Pest / so wol als zu andern Kranckheiten vrsach geben / wil ich wiss sentlich / dasselbig veruber gehen / vnd vers ner zu den andern vrsachen tredten.

Zum

11 00

fran

Lem

brin

Detal

lanfit

folche

fauler

Foche

der G

a oug

Milq

Tag

and f

Labon

Ins

billin

auf

d auchdie

t die Pafeure feit on Leute ond wol trn ond teleben nale Bei ginksten

ribus, ond Sein auch t / fo fich trandifieit

ute mache

weil Jedori ofe faule in ein mügen fu andern oil ich wifs / ond vers

Sun

Zum Sechzehenden / wen man faut le oder todte Fische / franck Weh / als trancke Ochsen / Relber / Schwein / Lemmer ete. schlachtet / vnd zu Marcke bringet / kommen unter den Menschen vergifftige Kranckheiten / Vnd in Pestis tenschen zeiten / gewinnet die Pest / durch solche bose Ordnung / macht/ und nimpt uberhandt.

Zum Siebenzehenden / wen man in faulen stinckenden Wassern die Speise kochet/ kan man auch nichtes gesundes an der Speise essen.

Zum Achtzehenden/geben vnkeusche vnd vnzüchtige Menschen / so sich mit vnreinen Personen / ohn vnterscheidt vers mischen/zu der Pest selbst grosse vrsach.

Zum Neunzehenden / die jenigen / so Tag und Nacht durchaus / mit fressen und sauffen / zu bringen / und ein verkertes Leben füren / werden zu zeiten der Pestistens auch leichtlich ensündet / Darumb billich die Heiden / so wol als Christen/auff das schreckligst / die Aberstüssigtet abmas

abmalen / vnd vervolgen. Die erfarung bezeuht es auch / das druncken Menschen/ mannicherlen Kranckheiten unterworffen/ vnd sunderlich in Pestilenzischen zeiten/ ven sie mit böser Gifft umbuangen / und angriffen werden/ balde hin sterben. Den ihre innerliche Krefften / so mit Wein und Bier oberladen / der Gifft keinen wie derstandt thun kunnen.

Maer

nicht

bur !

mer

DOG

flendi

faulat

inten

וחו לחום

mach il

Gem!

den an

wil ich

furt er

Exami

Ex

Jum Zwenkigsten / die faulen müßsiggenger / so den Morgen / bis an den Mittag auff den Bedern beliegen bleiben/
nach essens widerumb auff den Bencken/
wie faule Hunde sich strecken / zu der Pest
selbst vrsach geben. Denn mannicherlen
bose Humores wachsen/ vnd in den Menz
schen zunemen / wen die Glieder nicht gez
braucht werden. Es fallen auch solche
müssiggenger/in schwermütige gedancken/
das sie durch solchen frucht / mit ihren
gedancken eine Kranckheit sich zuziehen
künnen.

Zum letten/ ist zu wissen das Fraus wen vnd Junckfrauwen / welche ihre Waene

erfarung Denschen/ erworssen/ en zenen/ gen/ vno ben. Den

nit Wein keinen wie

faulm muß
bis anden
gen bleiben
Benefen
su der Pest
unnicherten
den Wenz
der nicht ger
auch solche
e gedancken
mit ihren

das Fraue velche ihre Marie

th susichen

Maenkranckheit/entweder zur rechten zeit nicht bekommen / oder aber / nach der ges bür/wie die Natur erfordert/nicht haben/mer der Pest onterworssen sein den andere. Desgleichen auch junge Kinder / weil sie klenlicher/weichheutiger/ond zu onreinen faulen feuchtigheiten geneiget sein.

Es fallen die jenigen / so ohn vrsach in den vergifften Heuseren lauffen / ben vnd mit den Krancken vmbgehen / vnd nach ihren absterben/jhre Kleider / Betten/Gewandt etc. gebrauchen / auch viel eh den andere in diese Kranckheit. So viel wil ich ist von den vrsachen der Pest / in kurk ermanet haben / vnd weiter zu dem

Examen exlicher vornemer vre sachen / Das ander Capittel.

Examine tredten.

Ben ist angezeiget / das die erste und vorneme ursach der Pest/ so wol als der andern Kranckheis E iij ten/

ten / die Gunde sen / Nun mussen wir je bekennen / das wir leider alle arme elende Sunder sein/ wie auch die Heiden exlicher massen solche gefület / wie aus dem Des mostene zu sehen / da er spricht: undep αμαρθειν και κατορθεν, έςι θεων, hoc est nihil peccare, & omnia recte agere Deor rum est, als wolt er sagen / fein Mensch ist / der nicht bisweil strauchelt oder sündis Wie Salomon auch in seinen Sprüchen schreibet : Wer fan sagen/ Mein herk ift rein ? Deffaleichen auch in dem dritten Buch der Köningen am 8. Capittel: And Johannes in seinem Ers sten Brieff am 1. Capittel. Willen ders halben mit dem lieben Propheten und König Dauid bekennen und sprechen: Wer kan mercken wie offt er sündiget? Willen auch widerumb Gott zu Juß fallen und mit ihm schreien. Bergeih mir Herr die verborgene feile / sen mir gnedig nach deiner gute / vnd tilge vnsere Gunde nach deiner groffen Barmhere Bigfeit.

Das

ren /

Destil

Mper

Sinfle

Liecht

Jar

ien) II

mm Pro

Inten J

nejelocs

lesen w

Dimm

andern v

in alle

menten

molle

phatori

fich ei

Gterne

Wife to

and die

in In

Men wir je Das wir in furken vergangen Jas ren / vnd auch nun / viele anzeigung der rme elende Destilens aus die vermischung und bosen en eklisher Aspecten der Planeten / Auch aus den dem Des Kinsternissen der groffen Himmelschen If: LUHS EN Liechtern haben (wie auch die intlauffende , hoc est Jar / swen groffe Sinsternissen verhans gere Deor den) Wolf ich das man die alten und neus n Mensch wen Prognostica, sunderlich des hochges oder fünds lerten Herrn Doctoris Victorini Schos in seinen nefeldes/herfür suchen / auffschlan / vnd fan sagen/ lesen wolte/ Da wirt man vinden/ wie die chen auch in Himmelsche Leichter / mit Pestilens und aen am 8. andern ungluck uns bedreuwen. Denn fo einem Ers ich alle Probationes, und subtile Argus Billen ders menten/ hie her zu bringen vor mir nemen oheten vad wolle / sol dis zu lang / vnd mannichen forechen: pberdruffig zu lesen werden. r fundight? ott zu Tu Bergeil

Was den Cometen belanget/erinnere sich ein jeder der grossen wunderlichen Sternen/ so vor weinig Jaren / ein lange gute weil am Himmel gestanden / Lese auch die Schrissten/so dauon geschrieben/ in Druck aussagangen.

DAS TO

e / sep mit

ilge vnsere

Barmhere

TA

Jeh hab nun ben dren Jaren anges mercket / vnd wissen auch die jenigen / so die See gebrauchen / das der Winde mannich mal exliche Monet nach emans der / nicht anders den Süden vnd Süds westen gewesen.

Ob wol der Nebel / vnd dergleichen dunckere Dage / an diesen ort nicht so ges mein sein/wie in dem Gebirge / im Lande Thüringen / Meissen / Francken / Hesselfen etc. Dennoch vallen bisweil schedts liche / faule Nebelen zu vns ein / vnd mehren gifftige Kranckheiten.

Das dis / vnd exliche Jar nach eins anders die Lufft / vnd das gewitter / vnbes stendig gewesen / beuinden wir leider

heutiges tages noch alle stunden.

Un diesen ort hab ich von keine suns berliche Erdbebung/ noch zur zeit gehordt/ noch vernomen: Wie ich dem gleich auch von keinen Heuschrecken weis / Was aber allerhand Geworm und Angezieffer bes langet / mügen sich die Einwoner selbst/ ohn mein vermanent erinnern.

23on

Gim

Miche

offtm

Das III

[that

gen | fr

ton tol

ten folli

sabigen

wurt feit

100 81

auff d

allen

mügen

linde ic

mangel

ter 8

DASI

aren anges jenigen / er Dinoi ach emans nd Gud eraleichen licht so ger im Lande idm Desi small ideals n/ond medi ir nach eins itter vibes wir leider

Von stilstehenden / stinckenden / Sumpffen / weis ich hie nicht / Doch an enlichen örtern gibt die See am Strande offemals bosen gestanck. In vielen Jaren / halt ich nicht/ das in diesem Reich eine groffe Belts schlacht solt gehalten sein. Won der Wberkeit ist an diesen ort solche Ordnung gemacht / das / die jenis gen / so darauff bestellet / die Gassen/ von todten Hunden / Ragen et?. rein hals ten sollen/Aber dennoch wirt es von den selbigen bestelten unterweilen vergessen. Ich verseh mir auch/ jeder Bürger wirt sein Wolck dar zu halten / das sie es vor ihre Thuren / rein halten sollen/ auff das alle Gassen sauber / vnd von allen stanct / vnd vnflath / frey bleiben mügen. Was der Theurung angehet / bes uinde ich (Gott lob) an keinen dingen mangel / Es sen an Korn/ Fleisch / Bots

ter/ Vier etc. vnd was das mer sein mag/ das ist hie (dem HERRN sey tob/preis pnd

230m

on feine fund

seit gehordt

n aleich auch

Bas abet

gezieffer bes

oner felbft

wnd Ehr dafür) alles volauff/Wolt aber nicht aern sagen/das viel vnter sich selbst/ ohn noth eine Schinderen stifften. Wer das sein an allen örtern / viel stercke moths willige armen / welche den Haußarmen das Brodt aus dem Munde rauben/ Vnangeschen / das von der Vberkeit/ durch die Betler fögte / gute aufssieht darauff gethan wirt.

Befte

pare

dern

actor

100

DIM

M

ditth

neuro

Een /

thren

thre .

fahr t

Achen

get

mut

verir

mit

fam

DA

Ponden francken Beh/vnd faulen Fischen/ ob die hie zu Schrangen / oder auff den Marcket gebracht / vnd verkaufft werden / weis ich daruber nicht zu klagen. Gedencke auch wol / eine lobliche Bberskeit alhie / vnd an andern örtern / in wolsbestelten Stedten/gute acht vnd auffsicht/auff solche vnd dergleichen Bellen / bestels let vnd verordnet werden haben. Queh ihren Ernst / das solchs abgeschaffet / vnd verhütet müge werden / darein verwenden vnd gebrauchen.

Gleichfals zweisel ich nicht / jeder Haussmutter / wirt ihr Gesinde darzu halten / das sie ihren Herrn / vnd seinen Gesten/

Bolt aber fich selbst en. Iber ercke moths außarmm e rauben Vberkeit

aufflicht

ond faulen rangen over and verkauft hicke Obers and in wold haben. Judy elichaffet ond elichaffet ond

nicht | seder esinde darsu pnd seinm Essim

in verwenden

Besten/ die edlen gaben Gottes/ in faulen wnreinen Wasser nicht verderben / Suns dern fein reinlich/ in frischen Wasser gar gefochet / zu Tische bringen mügen.

Fromme Christen/werden sich seibst wol fürsehen / das sie zu der Pest/mit vnzüchtigen wandel keine vrsach geben.

Sollen sich auch wissen zunerhüsten / das sie solche straffe / die Gott im alten Testament / vnd an vielen örtern im neuwen Testament / solchen Schandtsees fen / vnd vnzüchtigen hart dreuwet / ausfihren Hals nicht laden / noch sich durch ihre Leichtsertigkeit / in solche grosse gestahr der Seelen / so wol / als des Leibes / geben werden.

War ist es / wie Salomon bezeug get / das ein frolich Herk und fren Ges müth / viele Kranckheiten lindert / und vertreibet. Ob man aber die Froligkeit mit vberssos aus den Kannen und Gles seren suchen sol / hab ich ben dem Saloz mone / noch ben andern / nicht gesunden. Das wiederspiel bezeugen aller Schribens ven Bücher. Es schreiben wol exliche Poeten sein / wie und wor mit man ehre liche Gesteren schmücken und ziehren sol.

Mens pia, sermo bonus, cum cantu

Commendant sacras quatuor ista

dapes.

Das ist. Ein from gottfürchtich Herk/ Züchtige rede mit freundtlichen scherk/ Frolich Gesanck/ und guter Wein/ Zihrens Hauss und die Geste drein.

Wie aber die Lehr und Regel gehalten wirt / ist menniglichen / ohn mein schreibent/bewust. Der Kömische Grator und Bürgemeister Cicero / leret seinen Son auff diese weise: Tantum cibi ac potionis sumendum, vt vires resicianztur, non vt opprimantur. Das ist/so viel Essen und Trincken sol man zu sich nemen / das der Leib damit gestereket und erhalten / und nicht uberladen müge werz den. Hirzu neme jeder die Regel Christi Luce 21. Capittel

26

nicht

au th

erbai

Spat

su lo

felli

Matte

bona

ar,

linit

gen:

vnart!

Hige I

filt fi

hafil

einer

H der

ander

TITE

den

liche

Db effliche muffiggenger fein/weis ich nicht/Doch versehich mir/ der sunft niche su thun hat / wirt seines gefallens / feine erbarliche arbeit / vnd fursweil vor die Handenemen/ damit er die bosen Melane cholischen gedancken vertreiben mag: Dare su sol jeder diesen Spruch Ciceronis sich stedes vor die Augen malen/ da er spricht: Matrem vitiorum ignauiam existima, bona enim, quæ iam tenes, deprædas tur, quæ vero nondum possides, non sinit acquirere. Das wil ich so außles gen : Fauligkeit vnd Tragkeit / ist aller pnart und Kranckheit vrsach/Denn deine juige Gesuntheit so du hast / raubet vnd stilt sie dir / vnd die Krefften so du nicht hast/lestisse dir nicht oberkommen etc.

Das die Pest/durch bekleibung/von einem zu dem andern streichet/mag man in den Heusern sehen/Da einer nach dem andern/bis auff den letzten ausgedragen wirt/sunderlich wen die jenigen/so in dem Hause bleiben (Da an der Pest etzliche ausgestorben) das Haus nicht reiz Diij nigen/

36

of which

man chri

pren fol

m cantir

tuor ista

herk/

n scherk/

fie drein.

egel gehale

ohn mein

ie Prator

ret seinen

ım cibi ac

es refician

Das ift fo

nan zu juh

Herafet und

mige wers

ed Christi

nigen / noch reuchern / auch sich selbst zu schuken / nicht da widder einnemen oder gebrauchen.

Mfor

Der 2

phera

ben v

folds:

print

ad 4

dinete

m 004

Deute

bleber

Define

क्रांग्ड न

auff o

孙师

als it

mit ]

terrier

Ditto

Pa

34

So wir nun die Examen mit fleis willen ansehen und erwegen / werden wir nicht leugnen fünnen / das auch deren vrsachen exliche / ben uns mer den zu viel verhanden und offenbar sein. Das man aber gewiß erfaren und erkennen mag/ vb die Lufft unrein sen / wil ich hir mie anzeigen wie man probieren sol/ ob Pestis lentische Lufft verhanden.

Proh/da ben man erkennen sol/ ob die Luffe mit Pestilenkischer giffe entkündet sen: Das dritte Capittel.

Bwissen ob die Lufft vergisse Diet/vnd mit bosen Stanck engunder sen/sol man erstlich ein Glas Wein nemen/oder rein Wasser/stellen das ben Nacht an die Lufft/von der Erden/das nicht Kaken/oder ander bose Worm dar

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3) cum oder

n mitfice verden wir uch deren den zu vid

Das man non mag/ ich hir mie ich ob Pestis

nen sol/

fft vergifti na engunder Has Wein lendas bed irden | das Wormdar der Wein bestecktet oder mit einer Haut vberzogen / oder sunst bunt mit vielen vers ben vermischet ist / wie ein Regenbogen/solchs ist ein gewiß zeichen / das die Lusst vnrein / vnd mit Gisst enkundet ist.

Zum Andern / so das kleine Geuos gel / als Schwalben / Sparling / Bins cken etc. nicht gesehen noch gespüret wers den oder aber wen sie todt auff dem Belde/ Heusern / oder auff den Gassen beliegen bleiben / ist auch ein gewiß zeichen der Pestilens.

Zum Dritten / so beide klein vnd gros Vieh ohn vnterscheidt stirbet / vnd auff dem Velde hin fallet/ zeiget auch die Pestilensische Lufft an.

Zum Bierten / so die alten / so wol als sungen / durch einander befallen / vnd mit Pestilentischer Kranckheit enhündet werden.

Zum Funssten/wen ohn vnterscheide die reichen so wol/als die armen/an den Pest sterben/ und auch der reichen Heuser so wol so wol als der armen / mit der Pest vers sucht werden.

Mole

an det

Boc

Rren

bong

fo da

**B**(H)

Enthal Spaint auff da

fit bal

Der 6

ocn / i

anft

min ;

grhorf

#ciam

nicht

miche

lenkife

DUIT be

Sim

Das A

Zum Sechsten/ so das dünschellich Abst / als Epfelen / Birn / Pstaumen/ Kirschen etc. von den Beumen abfallet/ und in den Heusern balde faulet / und Stanck gibt.

Zum Siebenden / so in den Hofen und Baumgarten / viel Angezieffer gefunden wirt / als da sein Keferen / Rupfen/Schniggen etc.

Was nun die vorneme vrsachen/der langwerigen Pestilens/ an diesen ort sen/ist aus dem vorigen Examine, und anges zeichten Prob stücken/ jedern leichtlich zu ermessen. So man auch die Heuser/aus welchen nacheinander exliche Menschen gestorben/ ansehen wil/ sol man bekennen müssen/ das durch die vnachtsame/ beys wonung / der gesunden/ bey den stranzeten/ das sterbent bey vns so lang hausseldt.

In exlichen Landen wirt/ mit anges hengter Straff / durch die Werkeit! befolen/

dunschellin Pflaumen n abfalli

den Hofen ignicifer ac form Jupa

tsachen/ber sen ort sent e, and anger leichtlich zu Jeuser aus e Menschen nan bekennen

tsame / bept den frans ang hauff

mit ange Bberfeit) befolen

der Pstuss befolen/das man die Heuser/aus welchen/ an der Pest einer gestorben / Sechs ganne Wochen zuhalten / vnd von Stro ein Krenklien gemacht / oben der Thur außs hengen sol. Es sollen auch die jenigent ulct / vm fo darein bleiben / die zeit / aller offentliche Gemeinschafft (wie die sein mag) sich enthalten. Mitlerweil muffen fie ihre Beufer/ mit waschen/ feren/ reuchern et?. auff das fleisigst reinigen. Darumb / das fie balde ihre Narung treiben / vnd in der Gemein wider zugelassen mügen wers den / sparen sie auch keine vnkesten / noch ernst / ihre Gefuncheit / mit gute Arkes neien zu beschußen / vnd der Bberfeit zu gehorfamen.

Ob nun wol solche merckliche ans zeigung / das die Lufft vergifftet sen / hie nicht verhanden/Ran ich dennoch die Luffe nicht genklich vor rein / vnd ohn Pestis

lengischen fanck halten.

Denn gemeinlich / wirt man das war befinden / wen der Windt aus den Süden und Güdwesten kumpe / das den das sterben geschwinder und hefftiger sen/ als wen ein Norder / oder Osten Lusse vorhanden.

Bu dem sol man mercken / vnd bes finden / das die Pest offe vngewis sprins get / aus einer Gassen in die ander / vnd dritte / Von einem ort der Stadt an den andern. Wens nun allein von befleibung were / wurde die Pest von einem Nache par/sum andern / vnd so vort durch eine Gasse her streichen / bif an dem ende. Derhalben sol man auch vor bosen stanck und vergiffter Lufft sich zuuerhuten / fleis Welche aber/ meine treuwe porwenden. Warnung verachten / vnd nicht volgen willen / mugen mit ihren Schaden / vnd Schmerken hir nach selbst ihre Sichers heit / vnd nachläsigkeit beflagen. ons die Astrologi mit mannicherlen Kranckheiten/vnd Pestilenkischen Lufften diß Jahr hart bedreuwen. Der Almeche tige wolle one nicht nach unsern verdienst/ Sondern nach seiner großen Barmbers tigkeit/ vmb seines geliebten Sons Ihesu Christi willen / mit Gnaden heimsuchen/ Umen.

SI

mirt

Scheidt

und ein

heit / 2

wirt / v

tima cir

die Defi

rath a

halben

wollen

foll me

in Dea

Rind

auffeix

und b

Often Eugl

en / und be lewis frin ander / vn Stadt and n befleibun nem Nach nt durch ein an dem ende r bölm stand terhiten | Keis meine freum nicht volgen haden und thre Sichers Denn mannicherla sischen Luffin Der Almech fern verdienft n Barmhers zons Thefu seim suchen

## Zu erkennen / wen ein Mensch kranck wirt / obes Pest sen / oder nicht / Das vierdte Capittel.

袋

Eil an diesen ort / diese ges ferliche / beklebende Kranckheit / nichts geachtet / noch gescheuwet wirt / ist hoch notig zu wissen / den onters scheidt und gewisse zeichen der Pestilens/ und einer andern geringschenigen Krancke beit / Denn mannicher daruber betrogen wirt / vnd vbereilet / das er meinet / es sep etwa ein gering Fieber / vnd hat dennoch die Dest / damit er hin stirbet / Che den er rath gebrauchet. So hab ich der vrsachen halben/ auch die warzeichen mith anzeigen wollen / da ben jeder wissen und erkennen fel/ wen er von Gott heimgesucht/ 36 cs die Pestisent sen / oder eine ander geringe Kranekheit / Denn nicht alle Menschen auff eine weise / mith der Pest angriffen/ und vorgifftet werden. Ind nach dem ich

ich in dieser Christlichen Gemein noch zime lichen eifer/vnd liebe zu Gottes wort verzneme/ wil ich meine zeichen der Pest/ aus dem Pfalter Dauidis / so nun jedern alle tage in die hende/vnd bekandt sein/ hie her bringen / hoffe es werden extiche vmb des heiligen Propheten willen / mehr diese schedtliche Kranckheit scheuwen vnd verzmeiden/als wen ich aus dem Hippocrate, oder Galeno, ihre subtilen rationes vnd argumenta worde aussmußen.

and bib

tan er

Derw

me

**suform** 

Der ti

groff

**Ereffin** 

mun nu

mirely

firdet

fie bald

grossen

fich net

eder of

Dom

diffile

debend

das 5

liche s

me

bento

Fran

Der liebe Rönig Dauid/hat diese schreckliche Kranckheit/auff das hestigst/wnd greuligst mit ihren verben abgemalet im 91. Psalm / Als das vnter allen Plas gen/vnd Kranckheiten keine so schrecklich sen/als eben diese Pest / Darumb das sie mit schrecken/ in der eile den Menschen tödtet / vnd weg nimpt: Derhalben er sie nennet Nocturnos terrores, nachtliche sürchten / Das sie den Menschen ben nachtlicher zeit / mit grosser forcht vnd schrecken ankumpt / das ihn die Hahr zu Berge steigen / alle Glieder zittern vnd

imach fim

6 won ven

er Pefilaus

n jedernalle

ein/ hie fa

the umb da

mehr dial

en und ven

kippocrate

rationes und

en.

der biben/Von großer außwendiger kelte/ kan er sich nicht retten!/ noch erwermen. Derwegen das alle seine euserliche were me/ dem erschrockene Herken zu hülffe zukommen/innen geschlagen sein/Vallen der vrsachen halben / die jenigen balde in große vnmacht des Herken und alles krefften/Sein in wenig stunden dahin / so man nicht mit gute Arkenenen das giffe vertreibet / und die innerliche Glieden stercket.

tid/hat diefe
das hefligst/
en abgemalet
er alten Plai
fo schrecklich
Darumb da
den Menschn
erhalben er st
enschen ben
forche ond
n die Hahi
ider Littern

Diesen ist nuklich und geraden / das sie balde wen sie erschrocken sein / einen grossen trunck kaltes reines Wasser / zu sich nemen / oder guten frischen Wein/ oder aber den aussedruckten Sasse Aus Pomeranschen / oder sunst ein ander ges distileret Wasser/ von Sauramsfer/ Caridebendichten / Kreswasser etc. Auss debendichten / Kreswasser etc. Auss das Herk erfrischet / und die grosse inners liche Hike gedempsfet / und zu den eußes ren Gliederen widerumb mügen getries ben werden. Wie auch den schwangern Frauwen / wen sie erschrecken / disselbich

auch geraten ist / auff das sie keine miss gebort vberkommen. Ifts sache das der Mensch vermercket / er sen zu hart mit der Pest angriffen / sol er bald ein Antis dotum vordern und einnemen/ den gifft durch den Schweis damit auffutreiben/ wie hirnach mehr dauon ich geschrieben.

Zum Andern/nennet Dauid die Pest volucres sagittas, das sein schnelle Pfeis len/ Darumb das die Pestilent schnelligs lichen / wie ein Pfeil aus einem Bogen/ den Menschen auff das Leib scheust / vnd wie ein Pfeil nicht ohn schaden fumpt/ also seiset sich die Pest mit einem geschwel in der Haut des Menschen/dringet auch mit ihre gifft herdurch/bif ans Herk/ Go man dem herken nicht zu halffe tumpt/ muß der Mensch des Todes sein.

Zum Dritten / nennet der heilige Konig Dauid diese Kranckheit / Pestem in caligine peruehentem. Die Pestilens die im finstern schleichet. Allso fumpt diese Pest mannichen schleichent an / das er nicht weinigers vermutet/als eine Krancks

heit/ich geschweige eine Pestilens.

Diese

Heince

piffen

den tr

eina

geran

weren!

im (d

Genicht

phrfall

die De

tem, l

perderb

liche D

Scheidt

& ualle

ge!

ficher

Sten &

wirt cr

Spenil

vnma

2491

e feine miss ache das der u hart mit d ein Anis 1/den gisst shutreiben ichrieben, uid die Pest massanten nem Bogen/

scheuft | und

den fumpe/

m geschwel

ringet auch

Herk Go

diffe fumpt

ct der heiligt

it / Pestem

ie Destilant

umptdiese

1 das et

e. Rrancts

Diefe

ein.

Diese klagen erstlich / das shnen ein kleines ruttelen oder zittern angekommen/wissen von keiner sunderlicher Dike / wersden traurig und schwermütig/bekommen einen widerwillen zu der Speise / und bez geren zu schlaffen / das sie kaum sich erzweren können/ biss endtlich wen das Gifft im schlaff vberhandt gewunnen / können sie nicht mehr schlaffen / biss der Todt sie vberfallet.

Zum Vierden/nennet vnser König die Pest / Morbum in Meridie grassans tem, das ist eine Süche die im Mittag verderbet/Als wolt er sagen: Diese schrecks liche Plage helt keine zeit / noch vnters scheidt der Personen / Sondern kumpt zu allen stunden/ ben Nacht und ben Tas ge / Ja auch wen der Mensch auff das sicherst ist/ Bisweil auch in seinen größes sten Ehren / in seiner besten Freude etc. wirt er von der Pest da nider geworffen.

In summa / exliche die mith Pest obereilet werden / fallen eilens in grosse onmacht aller Glieder / verlieren allen lust

Early Euro

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)

lust and geschmack in Essen and Trins cken/werden vnlustig/ traurig vnd schwers mutig / vnd wissen nicht worumb / vnd begeren zu schlaffen. Epliche befinden/das ihn ersten am Herken weh und bang wirt/ klagen vber die Seiten / befinden grosse innerliche Dike in die Bruft / eufferlich aber groffe Relte / begeren mehr zu trins efen den zu effen. Etliche freigen auch Stich im Beubt/ vnd in den Augen weht tage/ Wallen von groffe Pein des Beubs tes offemals in Phantasen / vnd werden ihrer Sin beraubet. Epliche werden auff wendigen ersten mith Geschwer und Des Ailenkischen Beulen angriffen / welchs ihnen / wie ein Fieber mith einem Frost ankumpt / befinden balde groffen schmers ten / an dem selbigen ort / da sie getrofs fen fein.

Wen einer dieser zeichen eins oder mehr an sich besindet/sol er nicht lang sich bedencken / sondern mit dem ersten darzu thun / vnd gebrauchen / da mith er sich retten vnd helssen mag. Was aber darzu zu thun sen/sol er hald hirnach sinden.

Was

Ba

wittd

Derfia

ond erfo

auch fei

fulcfi 11

daruber

det |

schred schred

verme

groand

Maifi

nich n

reden

then |

Rrancken thun/wiesic sichhale
ten/vnd die Pest meiden sole
ten/ Das fünsste

婆

Erweise Salomon spricht: Qui amat periculum peribit in Deo. Wer dem ungluck nachleufft! wirt darein verderben / vnd vmbfommen. Derhalben / weit wir vor Augen sehen und erfaren/ das die Pest nicht schimpffet/ auch feine Protestation, noch Appellation zulest/noch einreumet/mag man sich wol daruber verwunderen / das wir so verblens det / vnd sicher sein / vnd solchen grossen schrecklichen Beindt nicht scheuwen noch vermeiden / Gondern lauffen nur ohn gedancken und vorwarsam zu / in die Heuser / furchten vns auch nicht/ mit den Krancken / nicht allein zu reden / Sondern auch zu essen / zu trins cken / vnd ihre Kleider zu geniesen vnd angua

aber darzu finden. Bas

bnd Trin

and schiperi

umb | ont

efinden loas

bana win

iden große

eufferlid

thr zu trin

eigen auc

duan weh

in des Deubi

nothern bud

werden aush

ver and Per

en/welchs

einem Frost

sen schmer

da sie getros

itt eins obt

cht lang sich

erften darzu

anzuziehen. Sein derwegen auch nicht zubeklagen / das wir so lange Jahr nacht einander / mit der Pest geplaget/vnd ans if Let

pie au

MT.

lege,

manu

All D

funft

Durch

bert / b

wanten

mit vin

perlati

Gott

nicht

nacha

ben /

kn m

SIL W

Mo

gefochten werden.

Billich aber sol man sein eigen Leib und Gesuntheit so leichtferdig nicht in gefahr stellen. Denn ob wol das war ist / das keiner ohn Gottes verhengnus und willen stirbet/ Dennoch wie ein unges waffenter zu seinem gewaffenten Beindt im Rrieg herfur springend baldt verleget wirt / vnd vmbkommet / Also auch in zeiten der Pestilens / viel eh die von der Dest werden engundet / die ben und umb den Krancken sein / vnd nichtes da wider gethan/oder eingenommen/als die zuworn ihr Leib mit guten Argeneien verwaret haben: Wie auch in einer offentlicher Feltschlacht / mannicher vor seiner zeit ombfompt: Also da die Pest durch solche vnachtsamfeit vberhandt genommen/sters ben viel Menschen / die durch Gottes vers sehung wol lenger muchten gelebet has ben. And widerumb / viele Menschen/ die benzeiten den Kranckheiten begegenen/ jhr

auch nid ihr Leben offe fristen und erhalten / gleich Jahr nad wie aus diesem Epigrammate zu verstes aget who as hen-Mors licet æquali rapiat mortalia lege, Sæpe tamen Medica pellitur illa iterdia nio ol das m manu. Ib wol mit Todt die Menschen alles verhenani Don unterscheidt nun gleich hin fallen/ ple ein bna Wirt dennoch mannich Mensch mit mim Zeinl baldiverlege Runft/ Durch gute Akeneie erhalten sunft. also auch i Darumb / so es die nodeursse erfor: ch die von di dert / das vnsere Freund / vnd Bludeuers ing bud and wanten/ mit der Peft befallen weren / vnd ites da wida wir omb Chrifflicher liebe willen die nicht ls die fuuori verlassen konnen / sollen wir dennoch vmb en verwan Gottes befehl/vnfer Leib und Gefundtheit er offendid nicht verschernen / Sondern gegebene und por seiner p nachgelaßene mittel / ben der Hande has est durch sold ben / damith wir solchen Gifft widerstes 10mmen/ste ben mügen. Gottes ver Sollen derwegendie Gefunden/wen aelebet ho sie zu den Krancken gehen willen / des a) Renschar Morgens nüchtern / ein wenig Theriac begegenen nes 3 11 STANT

nemen / vngefher so viel als ein britten theil eines Goltgülden schwer. Oder köne nen aus den Recepten / so ich hirnach ekz liche gesett / ihres gefallens / vnd vermüs gens eins erwelen/ vnd auff der Apoteken machen lassen.

R: Nucleorum iugland: numero 20. Ficuum pinguium numero 15. Folio: Rutæ, Summita: Absinth. Scabiofæ, ana, M: i. Aristologiæ vtriusque, ana 3 iiij. Rad: Tormentillæ, Pimpinellæ. Dictami, zedoariæ. Gentianæ, ana 3 i. ss. Bacc: Lauri, Iuniperi, ana 3 ij. Is. Ossis de corde Cerui, Boliarme: præparati, Terræ sigilatæ, ana 3 iii. Cinamo: Charioph: Macis, ana 3j. Masticis ana, 3 ss. Ligni Aloes 31.

Singula in puluerem redigantur, Deinde addatur,

Thiriac

The

Ace

Vir

Sali

Mi

auff bit

felbfallet

acraut

rum mo

ni

01

Rau

Nosi Gi n britten Theriac; an dromachi, 3 is, Oder fone Aceti Rosarum, 3 j. irnach the Vini opt: 3iij. Salis communis, 3 1. d vermis Apotetan Misce, fiat Electuarium, Welche nicht vermügen die unfoften 1ero 20, auff der Apoteken zu thun/ vnd viellieber selbst alles vor sich bereiten wollen / mus 15. gen auff volgende weiß solch ein Electua linth. rium machen. na 3 iii Nim Walnus Kernen/ nella, Gute Beigen jder 9. Rauten/ Wormten knöpffen/ Jeder eine kleine Handtfol/ Ofterlucien/ Holworkelen jeder 1.loth/ ij, Isa Lorbern/Wachandelbern/jeder 2. lot/ Mastic, Zimmetrinden/ Negelfen/Muschatblomen/ Muschatnoß/jeder 1. Quentin/ Des besten Theriac anderthalb loth/ Rosenessig 2. loth/ Guten alten Wein so viel genug ist/ 2nd 2, loth Galk. oantur, Diefe SELL 3 Thinac

Diese stückbereide nach der gebür/

vnd mach ein Latwerg daraus.

Man kan auch auff volgende weise/ mith geringer vnkosten/ ein ander Lats werg bereiten / vnd des Morgens vor die bose Lufft gebrauchen.

Nim/ Welsche Noßkernen/Beigen/

Jeder 3. loth.

Wacholderbern 2. loth/ Rauten/ 1. loth.

Die Nauten sol man erst klein/mith den Beigen sehneiden: Darnach mith Weinessig/oder Rosenessig/durcheinans der vermischen/ vnd ein loth Salk darzu thun: Man sol diese stück in einem Glase/oder in einem irderen Geschir fassen/ vnd dieht zu vermacht / hin seken / vnd des Morgens vngesher ein halb loth einnes men.

Confectio præseruatiua Matthioli, pro Ferdinando, &c.

R: Cinamomi electi, Boli arme:

præpa:

Cornu cerui vsti, & in aceto Rosa:

rum

RT B Sc Sa An Ligs Ser Ba O

pr. Ma

Me Re

mo fie

antere

diefel

der gour rum præp: an: 3 ij. Radi: Chameleonis, Dectami albi, Tormentillæ, Pimpenillæ, ende weise Bistortæ, Vincetoxici, ander lat Scabiosæ, Boraginis, an: 3 if. ens vordi Sandali omnium, an: 3 j s. Sem: Pastinace, Citri: Acetosz, 1/Beigen Anisi, Feniculi, Ramenta Eboris, Ligni Aloes, Nucis odoratæ, Serici crudi, Bacca: lauri, in aceto mace: an: 31. rft flein mich Ossis de cor: Cerui, fragmenta arnach mis præciosor lapid : an: 3 ss. durcheinan Margaritarum Biij. Salk darku Coralli iubei 3 ss. nem Glase Trocisci de Campho:3 iiif. fassen on Sacchari dissoluti in aqua Rosa: and ou Scabiosæ, & Acetosæana q ss. loth eins Fiat Cansectio in Morsellis, Dolis J'ii. Weil den schwangern Frawen nicht Matthiol alle Recepten dienen / der Frucht halben/ und sie dennoch vor bose Lufft so wol/ als Boli arme andere / etwas von noten haben / sollen dieselbige aus den volgenden stücken eins teto Rola erwes rum

erwelen nach ihren gefallen/ vnd wie oben angezeiget / gebrauchen.

R: Conserua Boraginis, Buglossæ,
Rosarum, Violarum, ana, 3 j.
Spec: Diarrho: abbatis, liberantis
ana 3 is.
Sanda rubei, ligni aloes

Corrallorum rubeorum, ana 3 j.
Sacchari cand: Manus Christi pers
lati, ana 3 j.

Puluerisentur omnia, & misces antur, cum syrupo de Corticibus Citri; fiat Electuarium.

Noch ein ander vor Schwangere Frauwen.

R: Conserua florum Anthos, flo: Saluit Betonicæ, Violiarum, Boraginis, ana 3 vj.

Confectionis Alchermes, 3 iiij.

Rad: pimpenellæ conditæ, Corti:

Citri Condit: ana 3 iiii.

Rad: Angelicæ puluerisatæ, 3 j. Cinamomi, Chariophilor: ana 3 j. Corall: rubi: Margari: præparat:

ana

po G

cundu

R:L

ana

rentu

diftill

Abent

nomen

achie

lunde

and wir of ana di ss. Smaragdorum præparati, 31. Sugloffe, Misceantur simul, & cum Syrus po Granatorum fiat Electurarium ses ma, 3 i. is, liberand cundum artem. Aqua Theriacalis præstantissima. R: Limaturæ ligni Guaiaci, lib: j. ss. nana 3 j. Corticum eiusdem lib; j. s Christi pe Macerentur hæc in Vino veteri, & optimo, Aquæ fontis, ana lib: iiii. nia, & misce Post dies quatuordecim adde, ortiabus Citri Conserua Rosar: Buglossæ, ana 3 ij. Radicum Helenii, florum Anthos, ana 31. Schwangere Theriac: Andromachi, 3 iiii. Cinamo: electi, 3 vj. nos.flo:Salur Hæc iterum per 24. horas maces n, Boragini rentur. Deinde ex Balneo Maris, fiat distillatio secundum artem. nes, 3 iiii. Von diesem Wasser / sol man alle nditæ, Corti Abent und Morgen einen Leffelfol zu sich nemen / Denn es auch zu vielen andern ifatæ, 3 j. gebreffen nuplich vnd gudt ift / Dience or: ana 3 j sunderlich alten Menschen / so eine kalten : præparati 2113

Magen haben / Man sol nicht mehr den einen Leffelfol zur zeit ein nemen.

mpt

ande

halben

gebral

ten A

auf I

mit Di

hallqui

R: Ra

2112

Spe Ro

R:R

Es sollen andere/welche die Latwert gen nicht verdragen Können / auff der Apoteken Sucker küchlein machen lassen/ die vor die böese Lufft auch gut sein/ auff volgende weise/ vnd des Morgens ein halb Loth/oder ein quintlein ben sich im Beutel tragen/vnd dauon nach gefallen/essen

V: Radi: zedoari: 3 ij.
Enulæ campa: 3 j.
Spec: Triafand: Diamarg: frig:
ana 3 j. ss.
Ossis de Corde Cerui 3 ss.
Musci gra: vij.

Sacchari albissimi in aq: Cinas mo: dissolut: q: ss. Inter conficiendum adde olei Cinamomi 3 j. fiant Tabulæ.

Es sollen exliche auff der Apoteken die gemeinen Pestilenxischen Pillen, oder Pillulas Russi vordern/ und in die Woche einmal/oder zweimal gebrauchen. Diesels dige lassen keine bose unreine Humores im Leide wachsen/ noch zunemen: Man nimpe

men. n / auff to tachen lassa aut sein/au gens ein h ich im Bai ulan essen marg ! frig ; ana a i. als. in aq: Cin

conficiendu

hant Tabula

f der Apoid

n Pillen, od

in die Woch

chen. Diese

e Humore

remen: Mai

mmp

icht mith nimpt sie des Abends vor der Malzeit eine stunde ein / vngefehr so schwer als ein pedie lam halben Goltgülden schwer/oder 3 j.

Welche keine Latwerg nüßen/ noch gebrauchen konnen/ auch nicht der gemels ten Rüchlen begeren / sollen sich etwas auff Puluers weise bereiten lassen / vnd mit Wein/ oder Bier / des Morgens ein halb quintlein ein nemen.

R: Rad: Angelica, zedoria, ana 3 j. Sem Citri, Acetofæ, ana 3 if. Cort: Mal: Citri: Rasuræ Eboris Spec: Diamarg: frigidi, Aroma: Rosati, ana 3 j. ss. Amb: Mosci, ana gran: iiij. Sacchari Rosat : tabulati, 3 vi. Mif: fiat puluis,

Noch ein Puluer. : Rad: Tormentillæ, Dictami albi, ana 3 1. Sem: Acetolæ, Citri, ana 3 j. s. Zinziberis albi: Cinamomi, Croci, Sandali rubei, ana 3 ss. Boli G ii

Boli armeni, Præparati, Terræ sie gillatæ, ana 3 j. Manus Christi perlati: 3 vij. Misce, siat puluis.

Moch ein schön Puluer / das zu andern Kranckheiten auch nuss lich vnd guth ist.

R: Aloes Epatici, 3 v).

Cinamo: electi, Mirrhæana 3 iif.
Masticis, Chariophilorum, Macis,
Ligni Aloes, Boli Armeni præpara:
ana 3 ss.

Sacchari rosati tabulati 3 ij.
Misce siat puluis.

Es sein viel Menschen / Frauwen und man / die zu den Brantenwein sieh gewennet haben/das sie (jhres bedunckens) whn den nicht leben mügen / Dieselben solten lieber ein sehon Aqua vitæ, von guten Kreutern gedistileret/dasur nemen/oder den Brantenwein von Wacholdern Beren bereitet/sol jhnen besser bekommen/als der stinckende Brantenwein.

Weil

nichte

aber d

su fici

Dercha

Dem e

Spoirit

gan:

fin au

halb?

onter !

befomt

wegen

Chil

pberf

griffe

fol m

mache

Wind R

pariche

Com

nici.

, Tenz I Weil man den fleinen Kinderchen nichtes eingeben fan/ sol die Mutter/oder vij. aber die Sogeamme/ alle Morgen etwas su fich nemen : Auch fol man Theriac in Scabiosen Wasser soluirent und den Rins das III derchen damith unter den Arelen/ und ben h nugy dem Gemecht bestreichen : Auch sol man wolriechende Rreuter in ihre Wiegen les gen : Item man fol auch mit ein fein Reuchpuluer ihre Tücher reucheren. Es fan auch nicht schaden / das man sie mith zana ziif. halb Rosen essig / vnd halb Rosen wasserk um, Macis, onter dem Angesicht/weinig bestreiche. eni prapara, Epliche Rinder/ die nun groffer fein! befommen bisweil Worme im Leib/ von ij. wegen der vielen Milch / vnd weichen Speise die sie essen / Auch wol das sie zu 1 Fraum vberflüssig essen / wen die mith Pest ans atenwein fi griffen werden/ift ihnen gefehrlich: Denen es bedunden fol man auff den Nabel ein Pflaster 1/ Dieselbi machen von Knoblauch / Aloe Epaticæ, vnd Kinderen Gallen. Item der beste Cie a vita, bo afur nemen persche/ oder der Arabiern Bictrill. Item Bacholdern Cornu Cerui vsti, cum Semine Santos befommen nici, ist auch guth mith Milch eingegeben. (5) iii

Man sol alle morgen sich gewennen/ den Leib zuerleichtern: So das von Natus ren nicht geschen kan / sol man mithgute Arzenen solchs vordern/ Nemlich die Pes stilenzischen Pillen / oder pillulas Russi, Deren sol man in die Woche ein mal oder zwen ein Scrupel / oder ein halb quintz sein einnemen / des Abends ein stunde vor der Malzeit. Dieselbige lassen keine bose vnreine Humores im Leibe wachsen noch zunemen / daraus sunst andere Kranckheis ten ofst entspringen/ wie oben angezeigt.

"best

Bir

acruci

Schrei

nicht

willen

faile .

pordie

**Min** 

Iran

den je

rigen (

Saulte

Das !

Of

Defti

oder

vereite

Tou

Quini

Die Armen/ vnd so keine grosse vne kost zu thun vermügen/ oder nicht willen/ Sollen die Angelica Workel / oder sunst ein anders nemen und gebrauchen. Neme lich Zedoar / Wacholder Beren / Alandts workel / Pimpenellen / Weisen Dickam, Pomerantschen schellen: Den Pauren/ vnd so gros Arbeidt thun / ist der Knobe lauch guth: Wen des Knoblauchs Tugens den und kressten / jederen recht bekandt were / und mannicher denselbigen auch zu nußen und zu gebrauchen wuste / Sole

h gewann s von Natu an michgun nlich die po ulas Ruffi

ein mal odi halb quini infrunde voi inn teine boil

machhin noch ere Krondheis en angezeigt

nicht willen/
|/oder sunst
uchen. Nem
eren | Aland
deisen Dickan
Den Pauren
ist der Knol
uche Tugen
uche Eugen
echt bekandt
elbigen auch

puffe | Gold

er besser in ehren gehalten werden als nun: Wir solten uns auch vor seinen starcken geruch und schmach so nicht schelen / noch schrecken etc.

Welche der oben erzelten Remedien nicht haben können/ oder nicht gebrauchen willen/ Gollen alle Morgen den letzen schösch ihres eigen Wassers nemen / vnd vor die böse Lufft trincken / Viel haben sich in Pestilensischen zeiten mith solchem Tranck/ von solchen Gifft errettet. Weil den jeder dis Recept ben sich hat / kan sich niemandt entschüldigen / allein seiner eigen Geltzigkeit / Unachtsamkeit / vnd Faulkeit.

Weiter / sol man auch die Hende/ das Angesicht / die Naßlöcher / und die Ohren mith Essig weinig bestreichen / Pestilensischen Essig / Pœonien Essig/ oder Rosen Essig. Pestilensischen Essig bereite also.

Nim Zitwer/Angelica/jeder j. loth. Rose Kosen/ein halb loth. Negelsen j. quintlein. Diesen Essig kan man zu der Speise Speise und zu Tisch gebrauchen / Man sol sunst auch ein Tüchelchen in Essig naß gemacht / oder auch einen Disem Knopst vor die Nase halten.

Mat

vichei

ich vo

blotig

Tchlag

furch

nen m

erman

Moth

ren

aeme

man b

eigen .

m die

Thor

man

gedat

dacin

lich vo

DALERI

ten

Mach

Item Wormten Bier/Alandt Bier/Salueien Bier / Betonien Bier: Oder sunft von andern Kreuteren bereitet / sol man auch zu Tisch gebrauchen. Die Reichen sollen ihren Wein also mith liebe lichen Kreuteren zumachen lassen. Die Speise kan man auch mith lieblichen Kreuteren kochen lassen.

Das ich nun eine Dixtam hie ben verordenen sol / acht ich vnnötig / weil solchs von den Gemeinen Man so nicht kan gehalten werden. Die Reichen aber werden auch ohn meine vermanung ihs re Dixtam wol zu halten wissen / so sie wollen:

Wen man ben den Krancken kumpt/ sol man erstlich etwas vor dem Munde halten/wen man in dem Gemach / da der Kranck liccht / tredten wil: Darnach sol man ben des Krancken Bette also sich stellen/

Alande Sin Bier: On n bereifet / h rauchen. D

n also mith lie en lassan. D mith lidligher

liztam hie ber onnotia | we Man so nich Reichen ab ver unanung n wissen so

rancken kump dem Deunt emach / da de Darnach Sette also su

uchen | Ma Mellen / das man von seinem - Idem nicht then in Est bescheidiget werde. Sonderlich sol man emen In sich vor jenigen furchten warten/ vnd alle bistige / vnd jaghafftige gedancken auß. schlagen / vnd verhüten. Da aber aus furcht einem etwas widerwertiges begeges nen worde/ fol er sieh unser oben gedachten ermanung erinderen.

> Wen die Luffe sehr vergifftet / vnd schedtlich / sol man seine Kleider verandes ren / da mith man ben dem Krancken gewesen: Auch sol man nicht vort / wen man von den Krancken fumpt/ zu seinem eigen Hause einkeren : Sondern erfilich in die Lufft / auff dem Wal / vor dem Thore / oder im Garten gehen / Das man sich erfrischen mag/ vnd die traurige gedancken/ aus dem Hergen schlagen.

Das Hauf aber / vnd das Gemach da einer gestorben/ sol man / so viel mugs lich vermeiden: And sonderliche Personen darzu halten / weiche der verstorben Bets ten / Tücher / Kleider ete. vnd das Ges mach / fleisig auffheben pnd reinigen follen: sollen: Wher das / sol man in den Germechern Fehur halten und reuchern. Auch einen Emmer mith Wasser darein seßen/ so schlecht das Gifft sich in dem Wasser. Man sol dissweilen eine Handtsol Kopfs ferwasser darein werffen: Item man kan wol einen Veltstein im Feur exlich mal gloen / und mith Wein Essig / oder mith Nosen Essig abloschen: Denn solcher Dampsf vertreibet den Gifft / und bose Lufft auch.

m de

118 G

perbre

augen

ben 2

25th die Ein

epliche

Gladt

Befal

Tuck

waren

Oclini

nunon

fich gel

der D

State Nen

Sau

ten/2

auch

hound Go

Wie fleislig / vnd sorgfeltigen / der getreuwe Gott sein Volck / die Israhelister / vor die Aussekigkeit gewarnet / das sie nicht all durch solche betrübte Krancksheit verderben muchten / ist im Alten Tesstament im dritten Buch Moist Leuitici am 13. vnd 14. auffzuschlagen / vnd zu lesen: And wir sein so leichtsertig vnd vnachtsam / das wir vnsere Gesuntheit vnd Leben nichtes achten vnd in den Wintschlagen. Es besilt Gott am selbigen ort/nicht allein das man der Krancken Kleisder/ Tücher/ Betten ett. reinigen/ Sons der/ Tücher/ Betten ett. reinigen/ Sons

dern das man auch ihre Heuser / so vern das Giffe mercklichen und geschwind ist/ verbrennen sol.

mindna

uchan, 2

Dareinschn

dem Mail

notfol Ro

tem mani

ur exlich n

g oder m

Ean fold

lift and be

afeltiaen/b

die Frahel

warnet / da

übte Kranc

im Alten I

Mois Ecu

lagen | vnd

eichtfertig !

e Gefunth

in den 2011

selbigen or

anden Kl

nigen/ Gor

In Italia zu Benedich / hat es sich zugetragen / das auff einmaldes verstors ben Bette Tücher / vnachtsam vber das Bette hin geworffen sein/ Darnach haben die Einwoner das Hauß gereumet/ Nach epliche Monat / wie das Sterben in der Stadt auffgehoret / sein sie wider in ihre Behausung gezogen/ und dieselbige Bette Tücher/so oben vber das Bette geworffen waren / fein wider von dem losen fauten Gesinde ungewaschen auffgelecht. Wie nun onwissentlich einer auff die Tücher sich gelegt / Wirt balde in der Nacht von der Pestilent engundet / darauff vort das Sterben / geschwinder den zuwor in der Stadt ist angangen. Hiraus sein die Benediger verursachet / das sie (in dem Hause / da einer aus gestorben ) alle Bets ten/ Tücher / Rleider ett. wie köstlich das auch sein mag / verbrennen / wie sie den heutiges tages diesen gebrauch noch haben. So solten wir auch billich / eplicher mas sen/

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)

sen / aus eines andern Ingelück das vnsere wissen zunerhüten.

Wen nun auch die Luffe der massen so sehr enkändet/ vnd vngesunt were (wie sie Gott lob an diesen ort nicht ist ) vnd das sterbent / vberall in allen Gassen ohn zal viel Menschen erworgete/ Soift noch ein außerwelt / beweret / köstlich Recept porhanden/ welches die jenigen/ so es ihres Amptes und Condition wegen gebrauchen fonnen/sich und den iren zum besten in acht nemen und gebrauchen sollen. Daffeibich Recept hat des Königs von Arabien Mes dicus/ Rhases genandt / mith drenn wors teren/außgedrucket. Nemlich/Cito: Lons ge: Tarde: Ein ander Poet hat dieselbige wort mith zwegen Versen artigen furg aufgelecht. Also:

Hæc tria tabificam, pellunt Adurerbia, Peltem,

Mox, longe, tarde, Cede, Reces de, Redi.

Huff

Wil

den

liche

bif a

Schwi

mich

**Schn** 

und

Ingelia do

ft der masse nt were (m icht ist) m Gassen oh Gosst non öslich Reca zen sors ihre zen sorsicher mbesten in ach n Dasselbien Krabien Wen h drepn wöh

pellunt A.

Cito: Lon

t hat dieselbis

n artigen tu

Cede Reco

狮

Auff Teutsehs lauten sie so viel: Drenkostlich stück von Pest dich freien/ Bald auff/zihe wegk/ vnd weit dauon: Langsam kom wider / das du gedein Magst / vnd von deinen (Freunden) (Freud empfahn.

Wie man die bose Lufft in den Stedten / Kirchen / Heusern / vnd andern Gemecheren vertreiben vnd Corrigies ren sol/Das sechste Capittel.

Tr lesen hen dem Hippocrate, das zu seiner zeit/ aus Aphrica, und Æthiopia, eine bose schrecks liche Pest/ ihn Greciam ein gerissen/ und biß zu Athen eingebrochen sen / so ges schwinde / das auch die Wogel der Lust/ nider gefallen sein/ und mehr plostich und schrecklich unrath / ben den Menschen/ und Viehe/ ist gesehen worden. Solchen Disse

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)

Gifft/ vnd geferliche Pest / abzuschaffen/ vnd zu vertreiben/ hat vnser Hippocrates den Atheniensibus geraten / das sie in allen Gassen / vnd auff allen örteren der Stadt sonderlich mith dem Winde/ Freuden Fehur machen und anzünden sollen / das der Windt den Rauch und Dampsf des Feurs / vber die Stadt her füren muchte/

Solchen Radt haben die Atheniens ser nicht aus geschlagen / Sundern mith grossen danck angenommen / den Bürzgern ausserlecht / vnd befolen / das jeder in seiner Nachbarschafft / auss eine zeit Holk zu samen tragen / vnd in allen örtes ren Freuden Fehur anzünden solle. Wie das geschehen / hat das grosse toben vnd wüten der Pest auffgehöret / vnd sein die Athenienser also von den Schleichenden verderber / leddig vnd loß geworden / Has ben dasur zur grosser Danckbarkeit / dem Hippocrate in ewiger Gedechtnis eine stadtliche Seule auffgerichtet.

Die

Besta

Achu

Schul

traur

treibe

dandi

Sunf o

Shur

mitt.

dicpo

Gall

richan

halben

and E

em Fr

Doch

ande

nert

196 [0

Aller

(fer)

fcha

benichasia Lippoctate das sie i

n Winds n Winds d angunds Rauch w

Stadt h

die Aldenien
Sundern mit
1/ den Bin
1/ das jeder
1st eine zeit
in allen örte
1ste toben w
1 vod sein
Schleichen

porden / 5

barfeit / Dem

echtnis ein

Die erfarung bezeugt es/das allerlen Gestanck / vnd boß Geruch / von dem Febur verzeret/vnd vertrieben wirt: Das Schur erfreuwet / vnd ergenet auch einen traurigen Krancken Menschen / wnd vers treibet auch sunft mannicherlen bose ges dancken: Ind ein Gefangner oder der sunst allein ist / hat Eefelschafft an dem Rebur/ das im zeit und weil/nicht zu fang wirt. Sonderlich sein die Schur gesundt/ die von Wacholdern Holk/Rosenmariens Salueien Stauden / vnd andern wolf riechenden Kreutern gemacht werden. Ders halben sol man den Kindern jhr Kurkweil ond Spiel / auff den Gaffen / mith folch: em Freuden Jehur bifweil zu gute halten/ Doch der massen das man Schaden/ vnd ander Anglück/ verbieten helffe.

In Sommers zeiten/wen es Dons nert / vnd Blixemt / weis man zu sagen das solches/weil die Luffe da mith gereinis get und geseubert wirt / guth und nuclich sen: Was kundt den auch gleicher weiß schaden/ das man in einer Stadt da man vermus

Die

vermutet / das die Lufft vnrein vnd vers gifftet sen / exliche stück Geschäß / auff den Ringmeuren / vnd Wellen brechte/ vnd vber die Stadt her mith dem Winde abgehen liesse & Denn auch sunst wol ohn senige vergehende vrsach / das grob Ges schüß versucht wirt et?.

Hoch

Euan

nifica

Faf

Aber

111811

sveile

in on

Gruch

Preute

liblich

selbst

Schreibe

befolen

den der .

acheter

werd

auch b

Thob

welch

Gelerte

kiner 2

Inha!

mith be

schen

Nicht allein das Gethon: Sondern auch der Nauch des Puluers/den Stanck und Gifft der Pest vertreiben. Wen auch tein groß Geschöß verhanden / sol man jungen Bürgern und Gesellen solchs bes uelen/das sie ihre kursweil und lust / mith solchen Schüßen gewer/ treiben müchten. Wie/waner / und welcher massen solchs geschehen / und angerichtet sol werden/wil ich der hohen Vberkeit anzuzeigen und zuuerordenen beuelen. Hirauff wil ich nun exliche Neuchwerck / damith man in den Kirchen / Heusern / und andern örtern / die bose Lusst vertreiben sol / anzeigen.

Im Babstum / haben die Papisten aus dem alten Testament den gebrauch nochs nrein buben deschäß an dellen bredn dem Win umft wol of as grob G

on: Sonden is den Stand on. Um auch lolm folche ben müchten maffen folche it anzufig damith m

die Papiffm en gebrauch noch

und and

ben fol / an

noch / das sie in der Messen / wen sie das Euangelion/vnd in der Besper das Mage nificat singen wollen/ mith dem Wirauch Faß reuchern. Und ob ich wol ihren Aberglauben / vnd Abgotteren nicht rus men kan: So ist es dennoch eine feine weise / das man / in zeiten der Pestilens/ in den Kirchen / den bofen Stanck und Geruch zuuertreiben / von wolriechenden Rreutern / oder Gummis, schönen vnd lieblichen Rauch machet. Denn Gott felbst (wie Moises in seinem andern Buch Schreibet) lieblich Reuchwerck zu machen/ befolen hat / vnd verordenet. Darumb den der Heiligen und aller Gottfürchtigen gebeter in der Schrifft liebliche Reuchs werck / genennet werden. Go lesen wir auch ben dem Thobia / das des jungen Thobie Gesel/ der liebe Engel Raphael/ (welcher Angelus Medicus von vielen Gelerten genennet wirt) wie Thobias seiner Braut Sara vertrauwet ist gewes sen/den leidigen Daussteuffel Asmadeum, mith dem Geruch der Leberen eines Fix schen pertrieben hat. Wolte Gott/das wir

wir ist noch solche Leber haben / vnd bes kommen muchten: Denn in vielen Heuses ren / da derselbige Asmadeus offt noch regieret/ wer so eine köstliche Leber / nicht allein nußlich / Sondern auch hoch von noten etc.

Wifen.

Rirch

Trin

from

meger

en act

manni

midli

mign

Reuch

ren n

wil: E

das Go

fren laf

(ermen

ich au

alten

Sprack

reon o

Cette

rinden

bund

Weil dem also ist das der Teuffel selbst / dem guten Geruch raum geben wnd weichen muß / vnd die lieben Engeln Freud / vnd gefallen daran haben: Ja auch offentlich besinden / das solche gute Reuchwerck den Menschen nußlich / vnd in Pestilenßischen zeiten hoch notig sein. Wer sol vns solchs verergeren / so wir in vnsern Kirchen / Heusen/ Gemeinen Trinckstuben/ Gastheusern / Companien etc. der gleichen Reuchwerck bestellen liessen.

Im andern Buch Moisis / an 37. Capittel / hat Moisis aus Gottes beuehl/ ein herlich Reuch Althar / von schönen Holz/ eine Elle lanck und breit/ auch zwo Ellen hoch / mith seinen Horneren / und mith seinem Golde vberzogen / bauwen lassen.

ben / who be vielen Hank tis offi mo Leber / no sch hoch w

der Teuf raum gebe lieben Engel ran haben: I das solchegut

nuslich) vi ch notig sein m/so wir i

Gemeiner Companie

sety pelten

Roifis an Gottes beut on school reit auch stronger on sauch stronger on sauch stronger on sauch sauch

kassen. Derhalben den Vorstehern der Kirchen / den Eltermennern in gemeinen Trinckstuben / Companien etc. und den frommen Haußuatern / diß Exempel bes wegen/ und ermanen sol/das sie aus solche en gemeinen Heusern (die selten ohn mannicherlen selkamen / Geruch sein) mith lieblichen Neuchwerck / den Stanck mügen vertreiben.

Man kan viel vnd mannicherlen Reuchwerck erdichten vnd verordenen / dez ren nachemander ich exliche nun erzelen wil: Erstlich aber / weil ich des gedacht/ das Gott sich ein Neuch Althar hat baus wen lassen / auch selbst vot sich die Spez cercyen zum Reuchwerck verordenet / wil ich auch die ersten Reuchwerck / aus dem alten Testament hie anzeigen.

Der Herr redet mith Moise / vnd sprach: Nim zu dir / die besten Specestenn/ die eddelsten Myrren / vünfshundert Seckel / Des besten aufgebissen Zimmetstinden/zwenhundert Seckel/ Calmiß zwezhundert Seckel / Cassien vünfshundert Jij Seckel/

Seckel / Tel vom Belbaum / ein Hin: Daraus mach ein heiliges Salvoel nach Apoteker Kunst.

Ein anders aus demselbigen dreissige sten Capittel. Nim zu dir Specerenen/ Balsam / Stacten / Saffran / Galbas num/ Wirauch / jeders gleiche viel/ mach ein Reuchwerck daraus / nach Apoteker Kunst.

Weil aber die Gewicht zu groß hie genommen/ vnd verornet sein / wil ich sie ins klein Jedermenniglichen zum besten verzeichnen.

R: Mirrhæ electæ, Cassiæ ligneæ veræ, ana 3 v.
Cinamo: elect: Calam: Aromat: ana 3 ij. ss.
Olei oliuarum lib: vij.
Miscæ siat vngentum, secundum artem.

Das ander Reuchwerck aus der Bibelen ins klein.

R: Bak

R: Ba

lan

Mi

art ond

Nouchti

1015 J

moltrice

Same

tederen

tan extic

Jach

i cinfin R: Balsami veri, euis loco Opopobals Salbod nati fami. Mirrhæ electæ, croci orientalis, Galbani puri, Olibani ana 3 j. igen dreiffi Puluerisentur omnia grosso modo, Specereng Et fiat puluis, pro fumo, an / Gall Des gleichen fan man auff vielerlen he viel/ma art/ und weiß/ Reuchliechter: Der aber ach Aposeti Reuchküchlein: Auch wol auff Puluers weis Reuchwerck bereiten / Es sen von क्ष भायति में wolriechenden Holk/ Blumen/ Kreutern/ ein which is Samen/ Gewurk / Gummis ett. Von en sum beste jederen ein besunders : Oder aber man kan exliche zusammen nemen / vnd zum lignez verz, Reuchwerck vermischen. Lingna odorata. m: Aroma Sandali, Aloes, Guaiaci, Cuprelli, Iuniperi Rosmarini, n, secund Cassia, Lauri &c. Flores odorati. vercf aus Violarum, Rasarum, Cheri, Anthos, 3 iii Sal R: Bak

Saluiæ, Betonicæ Sambuci, Croci, Tilij, Basiliconis, Timiami, Rutæ, Maioranæ, Melissæ, Liliorum, Lauendulæ, Origani, Chamomil, &c.

Der genanten Blumen / Bletter/
vnd Kreuter (wie auch alle andere Kreuk
ter / vnd auch das grüne Gras) wen sie grün in Sommers zeiten/in den Gemech ern gesprenget werden / geben auch guten Geruch/ vnd erfrischen den Mensehen.

Winters zeiten kan man die besten auffgetorrete Kreuter gebrauchen.

Des gleichen auch die Wurkelen wie diese:

Radices.

Angelicæ, Poeoniæ: Enulæ came panæ, Ireos, zedoariæ, Acori, Calam: aromatici, Galangæ, Gentianæ Chario, philatæ,

Wolriechent Gewurk.

Cina

10do

no an

en erze

Feniculi

Mirtillo

ni, lun

Mastic

Succini,

fich mid

lieblich

aus de

Irweler

lasten.

Cinamo: Chariophili, Macis, Nue cis odorat: Galangæ, zedoariæ, Acori, und andere mehr oben unter den Wurges len erzelet et?

### Wolriechende Sas men.

Semen Nigellæ, Origani, Anisi, Feniculi, Carui, Timiami, Maioranæ, Mirtillorum, Basilici &c.

Gummi, Benzæ Laudani, Galbas ni, Iuniperi, Mirrhæ, Olibani, Bdellii: Masticis, Syracis, Stactæ, Terebintinæ, Succini, Hederæ &c.

Wer aber mith solchen simplicibus sich nicht behelffen kan / vnd lieber andere liebliche Reuchtüchlein haben wil / mach aus den volgenden sich zum besten etwas erwelen / vnd auff der Apoteken machen lassen.

Post Küchlein zum lieblichen Rauch.

R: Fos

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)

Xc.

im / Bleth Leandere Rri Gras) wen

linden Gemed teben auch gut 1 Mentehen.

n Menjehen. man die besti

iachen. Die Burkel

a: Enula to Acori, Cala tiana Cham

ure.

Cina

R: Foliorum Myrtillorum, Chariphi, Iorum.
Corticum Granatorum, & Aran, tiorum.
Sandali Citrini, & albi, ana 3 j.
Laudam, 3 j.
Benzonæ 3 iiij.
Mosci, grana: ix. Therebintinæ, in aqua Rosarum lotæ, q: ss.
Fiant Trocisci secundum artem.

## Saffrans Küchlein zum Rauch.

R: Croci Orientalis, Cala: Aromatici,
Corticum Granatorum, Citri,
Been albi, & Rubei, Cyperi, ana 3 j.
Chariophilorum, Macis,
Gra: Tinctorum, ana 3 ss.
Sandara: Laudani, ana 3 sij.
Masticis, Olibani, ana 3 ij.
Therebintinæ, aliquoties in aqua
Rosarum lotæ, q: ss.
Fiant Trocisci secundum artem.

Noch

Mod

R: Ra

Mol

The

Fia

Vallen

mole ac

Rauch

ne herb

geiten'

bolgen

R:R

n, Chariph Noch andere Küchlein / Viol Ruchlein genant. m, & An R: Rad: Ireos 3 ij. Ligni Aloes, luniperi, ana 31 Succini orientalis, Stiracis calamitæ, Sandaracæ, Asse dulcis, ana 31. Mosci grana: xii. Ambræ gran: iij. rebintina, Therebinting lotz in aqua Rosas q: ss. rum, q: s. dum artem. Fiant Trocisci secundum artem. lein jum Man hat auch auff der Apoteken Destilensische Liechter / die auch auff die weise gemacht werden / das sie lieblichen : Aromatio Rauch geben sollen: Auch fan man schos ım, Citri, ne herliche Puluer zurichten / die auch zu Cyperi, ana; zeiten der Pestilenk zugebrauchen sein auff lacis, polgende weise. ma 3.15. ana 3 1111. R: Rosarum Rubearum, Violarum, 12311. ana 3 i. oties in agl Corticum Citri, Mirtillo; lig; Aloes, Sandali Citri, ana 3 15. um artem, Came Camphora, Ambræ, ana j. s.
Mosci grana ix. Misce, fiat puluis.

Noch ein Puluer.

R: Aliptæ, Mosca: 3 ij. Benzoæ, 3 j. s. Storacis Calamitæ, Sandali citrini, ana 3 j. Lig: Aloes, Chariophil: 3 ss. Nucis odoratæ, Cinamo: elect: ana 3 j.

Masticis, Olibani ana 3 ij. Misce siat Puluis.

Den Armen geringen Leuten / wil ich noch zwein schlechte Puluer zum besten hie anzeigen.

### Das Erste gering Puls uer.

R: Radicum Ireos, 3 j. Angelicæ 3 iiij.
Maioranæ, Mentæ, milissæ,
Timiami, floru: lauendulæ, ana 3 iiij.
Baccarum lauri, luniperi ana 3 iiij.
Misce fiat puluis.

Das

R:0

R:Si Ze Ent Cha

Withil

Danibe

ferens

ex B

ina 3 i.s. Das Ander schlecht , fiat pulci Puluer. ict. R: Olibani, 3 j. Ligni Iuniperi, Succinialb: ana 3 ss. enzoz. 31 Cipressi, Pulegii Melissa ana 3ij. andali citri Florum Lauendulæ: 3 j. Miscæ fiat puluis. il: 3 s. namo : elec Ein Wolriechendt Wasser. ana 311, Misc R: Spicæ nard: Rad: Ireos, Zedoariæ Angel: ana 3 ij. m Leuten / w Enulæ Campanæ, Benzoæ, Cinam: duer sum besto Chariophi: Nucis odoratæ, ana 3 iij. Bacca: Lauri, Gran: Iuniperi, ana 3 ij ing Puls Masticis, Olibani, Mirrhæ, ana 3 iij. Comphoræ, 3 j. Angelica 3 Diese Species/vnd Rreuter/sol man mililæ, vermischen/vnd gedistileret Rosen Wasser ndulæ, ana 3 daruber gieffen / vnd vierzehen Tage hin iperi ana 3111 sein zu Digeriren : Darnach sol man es ex Balneo Maris vber ziehen / vnd am Schnaz ni R

Schnabel des Helms ein weinig Molch, und Ambræ an hengen/ Diß seize hin im Glase/und nach der Nodtorfft gebrauch es.

m S

mal

treat

anzeig

Gin

R:St

RIF

Ein Puluer das man ben den Rteideren und Linnegewandt in den Kasten legen fan.

R: Flo: Violarum, Rosarum, Spicz nardi, Lauendulz,
Cheri, ana M: j.
Melissa, Basiliconis, Maioranz,
Mente crispz, ana pug: ij.
Been albi, & rub: ana 3 j.
Sem: Citri, Nigellz, ana 3 ij. ss.
Ligni aloes, Chariophilor: ana 3 ij.
Rad: Ireos, Assa dulcis; ana 3 ij.
Mosci gra: ix. Ambrz gra: iij.
Grosso modo contundantur & siat
Puluis.

Aus den oben erzelten speciebus, oder compositionibus, kan jeder dergeleichen Puluer zu den Kleidern vor sich machen. Weil aber auch gebreuchlich / das man in den

cinig Mold den Henden solche wolriechende Maees f sekehinin rien / ben sieh in Pestilensischen zeiten t gebrauch ! treat / wil ich auch mith furgen egliche anzeigen. t ben den andt in arum, Spic Majorana, 7:11. ana 3 j. fs. 31. 12 31j. S. Esms: 70

cis; ana 31

z gra: 111. ndantur all

reciebus, obt

r dergeleiche

fich machen

das manin

CETT

Gin Pomum Ambra Winters zei ten ben sich zu tras aen.

R: Styracis Calamita, Masticit ana 3 if Laudani, 3 iiii. Chariophilorum. Nucis odoratæ, ligni aloes, Croci, Gra: Tinctorum, Opobalsami, Ambræ, Mosci, in vino odorato, Vel aqua Rosarun dissoluti, ans grana vii. Gummi Tragg: q: s. Formetur Pomum, secundum ara tem.

Noch ein Pomum etwas schlichter. R: Foliorum Rutz Dij. Maiora: Di. Rosarum rubearum, 3 j. Radi: Radi: Aangelicæ, Styra:
Laudani puri, ana 3 j.
Campho: Ligni Aloes, ana gra: iiij.
Gummi Ceraf: vel Ceræ albæ in aqua Rosarum lotæq: ss.
Fiat pomum lege artis.

### Noch eins vor geringen Leuten.

R: Rutæ recentis, M: j. Stoß mith Rosen Essig/ vnd drucke den Gasst aus: Darnach nim ein stück von einen Schwamme / vnd mach den Schwam darein naß / denselbigen sol man in ein Hölkeren Knöpchen von Wacholdern Holk gedreiet/ legen / vnd gebrauchen.

Ein Pomum Ambræ in Sommers zeiten/zugebrauchen.

R: Rad: Ireos florent: 3 j. ss.

Cyperi, florum Rosarum, Succini
Orientalis, ana 3 ij.

Ligni Aloes, Mosci ana gran: vij.

Came

einam C

mers an

BIL

parati

re vire

Right

FS HIM

Camphora, granna iij. Gummi Tragaganthi in aqua Rosarum dissoluti q: ss. ina grail Fiat pomum. ræ albæ Rosen Estig / oder Fleder Estig / in einem Schwam gethan / ist auch Some mers zeiten guth ben sich zutragen. ngent Wie sich die Krancken hal ten sollen / Das siebens M: j. Gto de Capittel. ucte den Gaf ict von cin n Schwan Sschreibet der Heidensche Poet Ouidius also: man in el 2Bacholder Principiis obsta, Sero Medicina brauchen. paratur, Cum mala per longas inualues Somma re vires. hen. Das ift: Man fol bald im anfang/ S. der Kranckheit begegenen / sunft wen die m, Succin Kranckheit vberhandt gewunnen / so ist es zu speedt. gran; vij. Das Cam

Das ist eine grosse Sicherheit / vnd Bauerstendigkeit vieler Menschen / das sie nicht allein zu mannicherlen Leibes Schwacheiten / vnd Kranckheiten / selbst vrsach geben: Sondern auch wen sie von Gott / mith Kranckheiten heimges sucht werden / das sie den solchs so gar nichtes / vnd gering schehen / Auch nicht ihre eigene Noth / vnd Gefahr / wissen/ noch erkennen wollen / Berhossen stedes von einem Tage / zu dem andern besse von der Kranckheit vberwunden / hin sab len muß / vnd sterben. nt it

pelf

Natu

hulff

heit of

sum!

perani Schaffe

#Unuti

auch fo

noten

en fol

23cin

thun p

erfarm

micht

fchón

der au

fung

genet b

flyn p

peron

Acron

Sonderlich ist solche Sicherheit/ und wnachtsamkeit in Pestelenkischen zeit een/sehr geferlich und schedlich: Denn die Pest balde im ersten anlauff alle inners liche Krefften/ Die lebendige Geister des Herkens / und auch das Geblüth / ges schwinde ein nimpt / und mith gewaldt ubereilet/ und bestormet. Erhebet sich also zwischen der Naturen / und Kranckheit/ ein hesstiger Streidt und Kampsf: Ind wen

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3)

cherheil on enschan du berlen kan seinen für wen siten heims solche so grand hahr wissen feede manam best

die Natursch

unden/binj.

wen in solchem Stridt binnen inwendig swelff stunden / mehr oder weiniger der Natur keine entsehung / oder zuverlassige hülff verschaffet wirt/ Zieget die Krancks heit ob der Naturen / vnd gereichet mehr sum Todte/ den zu der Gesundtheit/ keine veranderung zum besten/ auch keine rechts schaffene Digestion / in dieser Kranckheit zuverhoffen/ noch zugewarten. Derhalben auch solche Kemedien vnd Recepten von noten sein/ welche widerumb schnelliglichs en solchen bosen Tirannen / vnd stolken Weindt / mith stercker Kustung abbruch thun/ vnd den Gisst vertreiben können.

Sicharheit
alensischen st
edich: Denni
auff alle im
edige Gestate
Geblüth A
mith gewal
ehrber sich all
o Kranckheit
amps : 2n
amps : 2n

Aber gleich wie mannieher junger vnz erfarner Krigkman (den erfarnen ist diß nicht gesaget) zu Roß/oder zu Fuß/offt die schöneste Gewer/ vnd Wassen / auch anz der auserlesen Geschmuck/Zeuch/vnd Rus stung haben wil/ And wen es ans tressen gehet/braucht er die seibigen offt zu seinem eigen grossem Angelück/ Schaden/ vnd verderb/Wie sene sicher/vnd vnachsam in Salfo sterblichen zeiten sein: Werden widerumb viel gefunden / welche alzu sorehfeltig sein/ und in sterbens zeiten / mith gute herliche Arkenen / sich versorgen. ABen sie aber mith der Pestilens beschleichet werden/ areiffen sie bald vmb sich nach ihrer Wer/damith sie die gifftige Pfeile der De stilens abzuschlagen und zu vertreiben ver hoffen. Thun entweder zu viel / oder zu weinig: Auch wen die Argenen im an fang nicht helffen wil/ bald moß ein an ders heruor / Darnach vmb eine kleine weil moß das dritte Recept / oder abet das erste widerumb her halten / vnd das beste thun. Das mannicher also mith solcher unbestendigkeit / da er meinet sich zu vordern und zu helffen / sich am ersten den grössesten schaden thut / vnd wirt ihe lenger / jhe erger / vnd boser mith jhm. Derhalben wil ich furstlich nacheinander anzeigen.

Erstlich die gute / und bose Zeichen

der Pestilens.

Darnach wes der Patient sich erin deren/ vnd zum ersten thun sol.

Zum

brau

" fich

flein

gende

boim

denaut

me m

aus v

auch v

Docto

mift

Die ge

anfic

troffe

gute

bleibe.

in Go

pupu

ond o

Zum Dritten / was er vor die Best gute halin gebrauchen / wie viel er nemen / vnd wie 2Ben fie d er fich mith dem verhalten fol. ichet werd Zum Wierdten / von Aberlassen ein nach i flein bericht/ vnd mas man die ander vols Pfeile der gende Tage thun fol. pertireibenn Zum Fünfften / wie man etlichen iviel/oder bofen zufellen begegenen fol. akanen im a Zum Sechsten / wie man sich mith ald most ein a den außwendigen Beulen verhalten / vnd omb int fless wie man fie Curiren fol. Zum Siebenden / wen alle Recepten ecept ober ab aus und nicht sein (Den fein Urgenen/ halien / und l ther also mic auch von den oppersten und vornemsten Doctoribus, bif zu dieser zeit / nie gefunz er meinet (u den ist / welche den Tode zu vertreiben/ fich am erft die geringeste Krafft erzeiget hette) wor third and an fich der Rrancke halten/ vnd weß er fich offer mith 1 trösten sol: Auff das er gleichwol ohn ich nacheman gute zunerlasige Urgenen nicht beliegen bleibe. no bose 3th Mith diesen Sieben stücken/ wil ich in Gottes namen/diß Siebende Capittel/ tient sich eri und auch diß flein Buchlein beschliessen/ fol. und endigen/ Gott helffe weiter. 25ben But

Ben hab ich ins Gemein extiche Zeichen vermeldet/ wie man die Pestilens an den Menschen erstennen sol: Isundt aber / wil ich hie in Specie / beide der Guten / vnd auch der Bosen Zeichen unterscheidt anzeigen/auff das der Krancke so wol / als die ben ihm sein / hiemith gewarnet müge werden/ vnd hirnach sich zu richten wissen.

# Bose Zeichen.

grosser Relte / sich nicht erwermen / vod darnach vor gloende Hise / sich nicht erwerten betten mach / auch wen diese beide einem lang anhangen.

2. Wen einem nicht ausgeschlagen ist/ vnd darzu allen lusten in Essen vnd Trincken verloren hat / vnd keine Speise ben

sich behalten fan-

3. Wen einer die Arkenen zum ander ren / vnd dritten mahl / wider vbergibt/ Oder / nach der genommen Arkeden zu schwißen nicht kommen kan.

4. 2Ben

balde

Sit E

gu fei

inwa

fefen.

5. der Si

don'Al

and th

nimpi

6.

findi

Joer !

Blenie

Mar.

Winen

Donfie

Der h

tump

det wie mu Renschan vil ich hie ond auchd nzeigen/au die ben ih ige werdn n anfang w crimen / ven sich nichter beide einen aeschlageni in und In ne Speise n fum and er vbergibt Arkeden # 4. 20m

4. Wen die Beulen weis sein / vnd balde wider ein schlagen / oder aber / wen sie Schwark/Bleiserbich erscheinen/vnd zu keiner Materi sich geben wollen / oder inwendigen wie ein verbranter Schwarksschen.

5. Wen die Vernunfft abnimpt / vnd der Kranck viel wandern wil / vnd mit den Augen starret/ vnd gestreng aus sicht/ vnd mith den Henden selkam Arbeidt vors

nimpt.

6. Wen der Krancke alzugeraten /
stinckenden/Schwarken/Stulgang hat/

Oder wen er gar verstopffet ift.

7. Wen das Wasser Rot/ Schwark! Blenferbich/ Braun roth / mith viele bose Materie stedes bleibet.

# Gute Zeichen.

Wen die Kranckheit mith einem kleinen Frost ankumpt / vnd in der Hise von sich selbst schwiset / außgenommen der kalte Schweis / der von Amachtkumpt.

£iij

2 Was

2. Wen der Patient bald ausschleches vnd ein oder mehr Trüsen bekumpt / vnd zu Essen / vnd Trincken / natürliche begierde behelt/ Außbescheiden den Tranck von grosser vnnaturlicher Hike.

3. Wen die Arkenen ben den Krancken bleibet / vnd was sie thun sol / außrichtet/ mith Schwißen / erfrischen / vnd betreffs

tigung.

4. Wen die Beulen Roth / Schwark/ oder Blaw / bald reiff werden / vnd aus fallen / oder sunst zu der dracht sich leichts

lich stellen.

5. Wender Krancke feinstil geduldig/ wnd rugsam ist/ und ben guter Vernufft bleibet / auch nach den Schlaff sich wol empfindet.

6. Wen der Krancke alle Tage Nas türlichen Stulganck hat / ohn bose vers

brente Materie.

7. Wen das Wasser im ersten Roth erscheinet / mith einem Weißlafftigen Wolcklein / vnd darnach zu der Gele sich verandert.

Bum

Bui

crind

Gini

Halbert

Am 2

im

lensi

non/

nen/1

Garra

forderr

befte?

abger

boch

werde

dif mi

Bott

log ei

auschlichtellen bumpe ma fumpe ma natürlich iden Trant ihe.

en Kranch aufrichm und bekref

h Shwark rden woaus acht fichlich

fil geduldig ier Vernuff laff sich wo

le Tage Nohn bose m

mersten M Beißlafftiget der Gele sich

SAM

Zum Andern/wes der Patient sich erinderen sol.

En der Kranck eins / oder mehr Zeichen der Pestilens an sich befindet / sol er sich als bald erinderen / das er von Gott vmb seiner Sunden willen/ heimgefucht wirt. Ders halben er auch zum ersten/ zu diesem hochs sten Arkten / sich stellen und verfügen sol. Im seine Schwacheit / vnd faule Pestis lengischen Beulen / der Gunden / eroffes nen/ vnd bekennen. Darzu gewisse Arkes nen / durch sein Wort / vnd hechwirtige Sacramenten / von ihm begeren / vnd fordern: Huff das der grösseste / vnd gros beste Anstath zuwor mag gereiniget / vnd abgewaschen werden / Welchs den auch hoch von noten / sol dem Leibe geholffen werden. Der aber fein Gunder ift / hat diß nicht von noten / Sondern mag mith Gott expostulieren / worumb er ihn mith folch eine scharffe Rute ftreichet.

Zum

### Zum Dritten/was der Patient gebrauchen/ vnd wie er sich halten sol.

Rrancke sol darnach binnen Sechs stunden/ oder zum bochsten/innerhalb zwelff stunden/ ein bewertes Antidotum, auff der Apos teten vordern lassen/ und nach gelegenheit/ wie es die Nodtorfft erfordert/ ein nemen. Dennnicht alle Antidota, welche wider die Pestilenk verordnet sein / im gleichen Gewicht / auch nicht von jedern sollen genußet werden. Derhalben wil ich nicht allein exliche bewerte und aufferlesene stück wider die Pestilens anzeigen und verordenen / Sondern auch ben jederen meinen bericht thun / wie offt / vnd wie viel man zu einer zeit einnemen sol / vnd welchen Leuten solche Argenen nicht gang dienstlich / noch geraten.

es haben die Alten/den Edlen/schol nen / vnd köstlichen Theriacam Andromachi in diesem val vor die allerbeste/ vnd krefftigste Arkenen gebrauchet: Ind ist

auch

uch)

delfte

gran

bosan

ausci

terim

molbe

Gill

Das Der

'Can1:

politi

**aumo** 

uorn Sichtige

onrach

mith fi

3coun

darzu

tiacar

Delt !

mag (

mole

dren

r Patient er sich

of darman of dar

en Eolen/fchi icam Andro allerbeste/ vi shet: 2000

memen fol 1

ancy nicht

auch wol das vomemste stack / vnd die edelste Medicin/die man in allen gifftigen Kranckheiten (der Destilent / oder andern bosen Bergifft) wen sie von auffrichtigen außerlesenen /guten Speciebus, und Mas terien Dispenseret/ vnd zugemacht wirt/ wolbetrauwen mag. Wie den in exlichen Stedten / dieser gebrauch gehalten wirt/ das der Apoteker / nicht allein den Theria: cam: Sondern auch alle andere Com, positiones, wie die sein mügen/ nicht darff zumachen und bereiten / Es haben den gus uorn exliche Medici / alles visiteret, bes sichtiget und wol examiniret, das keine purechte / alte / verlegene Species (da mith solche Compositiones, vnuerfelschet jedermenniglichen zum besten sein mügen) darzu genommen werden.

Wen man solch einen guten Thes riacam haben kan / wolt ich einem der die Pest hette/darzu am meisten raten. Dieses mag einer / der ober Zwenzig Jaren ist/ wol ein quintlein ein nemen / auch wol dren Schrupel / darnach die Kranckheit M gros/ gros/vnd der Leib starck ist. Gar alte Perssonen (die vber Bier vnd Sechkig Jaren sein) sollen nur zwen Schrupel ein nes men/des geleichen auch die von Zehen vnd Zwelst Jaren. Den Kinderen von Sechs Jaren/sol man nur ein Deingeben.

Schwangere Frauwen sollen sich mith einem erfarnen Arkten erst beradte schlagen / ob sie von diesen / oder andern antidotis nemen mügen. Die auch vol vngesunder Feuchtigkeit sein / oder sunst auch einen bosen Magen mith vberstüsste ger Speise / Tranck / oder was des mehr sein mag / beladen haben / sollen erstlich eine Purgation nemen / welche beide den Gifft / vnd auch die bose Humores erst mügen aus treiben / Sunst ist dieser Ther riae denen mehr schedlich als nuklich.

Gollen derhalben die selbige bald im anfang ihrer Kranckheit eine und Cas tholici Fernellis mith 3 iiis. Eardebendieten Wasser / und Wünff Tropffen Cancel Dlie / solueret / warm ein nemen:

60

ige

OIL 37

bereit

Hydi

colate

folior

Agan

preli

Tum

Baralupa echtig Jan rupel ein u on Zehen u n von Sch igeben.

n sollen si

n crif beral

Die auch vi

ein ober sur

nith oberflu

vas des men

sollen erstlic

lche beide de

Humoresa

ift dieser I

als nuslich.

selbige ball

evnciam Ci

ardchendicto

offen Cand

nemen:

So villeicht exliche Apoteker diesels bige description nicht hetten / wil ich sie hir zusexen / das man sie zum vorrath bereiten mag.

Catholicon simplex Fers

R: Rad: Helenii, Buglossi, Cichorrei, Althe, polipodii quercini, semis nis Cinci contusorum ana 3 is. Stæchados, Hysopi, Melissa, Eupas torii veri, Asplenii, Betonica, Arsthemisia, ana, M: is.

Vuarum passarum expurgatarum 3 iiii.

Quatuor seminum frig: ma: Se: Anisi, Glyserhisæ ana 3 iij.

Coquantur omnia ex arte in lib:x. Hydromelit, dum vij supersint. In colato iure, macera horis duodecim, foliorum Sennæ mundatorum, lib: j.s. Agarici albi lib: s. Zinziberis 3 j.

Aliquantulum bulliant, & in exp presso liquore dissolue, pulpæ myzarios rum lib: ss.

M ii

Folio

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3) Foliorum Sennæ mundatorum, tenuissime tritorum 3 iiij.

Syrupi infusionis rosarum Prouins

cialium, vel pallidarum lib : j.

Mellis optimi expumati lib: ij. Pers coquantur igne lento, in Mellis, tempes raturam, inspergendo sub sinem Rhas barbari electi, Cinamomi electi, ana 3 j. Sandali citrini 3 ss. Nucis Moscatæ 3 ij.

#### Catholicon maius Fernelii,

R: Quatuor seminum frigidorum maiorum mundatorum, Seminis papaueris albi ana 3 j.
Tragacanth, 3 iij.
Rasarum Rubearum, Santali
Citrini, Cinamomi ana 3 ij.
Zinziberis albi, 3 j.
Rabarbari electi, diagrid: an: 3 iiij.
Agarici seuissimi, Turpethi optimi, ana 3 vj.
Sacchari albi soluti in aqua Rosarum, in qua 3 ij. Foliorum Senne iniectæsint lib: j.

Corn

Dosi

lumn

Might

OXI

biole

till A

(Prfa

bud 6

DAT

11411

Arca

ob id

DEK

den

fol m

1001

Dir

aug

ring

undatorum

rum Provin

ti lib: ij.Pe ellis, temp finem Rh

lecti, ana 3 Molcaræ 3

Fernelii,

m frigidoru m , Semini

Santali 1231].

grid: an: 3/

aqua Rosa orum Senn Concinnentur tabellæ ponderis 3iif.
Dosis tabella vna, vel 3 ij. aut tres ad
summum 3 iiij.

Wem diese Rüchlein zu Essen/zwwidern sein / mach sie mith ein Brolein/oder mith warmen Bier / oder mith Scasbiosen Wasser / soluiren und im drunck ein drincken. Diese Purgationes sein ohn Wefahr ein zu geben / Kindern / Alten/und Schwangern Frauwen.

Die extracta Rhabarbari, Agaric, oder Hellebori nigri, sein auch guth/men man so eins bekommen kan: Das Arcanum Tartari, sols auch thun/aber ob ichs wol gemacht/hab ich dennoch zu dieser zeit das nicht versucht ett.

Wen so ein erlinderung des Leibes/ den jenigen die es von noten haben (sunst sol man vort den Schweis tranck geben) bald im ansang geben wirt / vnd sie ihre Wirkung in zehen oder zwelst stunden/ außgerichtet hat / mag man darnach solch einen Schweis trunck / von den besten Mii Thes

COEM

Theriae / oder von einem andern bewerzten stück/ das wider die Pest ordinieret ist/eingeben / In dem Gewicht / wie oben angezeiget / Mith Cardebenedicten Wasser (vel cum aqua Acetosa, Cinamos mi, Scabiosa, oder sunst / was man has ben kan etc.

Sechs stunden darnach / wen der Patient ein Laxatiuum eingenommen/ fol man auch widerumb ein sterckung in der Rüchen / oder in der Apoteken zuges richtet/ ihm geben/ Allein das er dardurch weinig erquicket werde: Darnach / sol man ihm den Schweis trunck mittheilen/ pnangesehen / das viel sagen / Dux purs gationes eodem tempore, periculose, Den folche Schweis trunck/die der maffen einem Menschen zu helffen / vnd von dem Gifft zu retten / Zwelff stunden nach der Durgation / geben werden/ mehr stercen/ und der Naturen wider den Giffe zu hülffe fommen / den das sie Schaden thun sollen.

Denn

Biff

das i

Dern

pon

Frik

To St

mich

calid

ten

achi

lokhe

nach i

cam

Gol

10 011

ken si

Owi

Mic

DOON

lers c

odern koners
ordiniernikl
/ wie ohn
dicten Wi
, Cinamo
pas man h

dh wen da

machommen

in standing in

Apotekan gua

15 er darduri

Jarnach ( 60

Denn gleich wie die Natur von dem Gifft beschweret / vnd vntertrucket wirt/
das der Mensch von allen seinen Krefften
derwegen hin fallet. Allso wirt die Natur
von wegen des Antidoti wider mütig/
frisch vnd sterck/kempsset mit der Krancks
heit / vnd behelt lestlich das Belt / vnd
Triumphiret.

And diß ist mein Confortatiuum, welchsich nun exliche Jar her / mehr den exliche Tausentmal / ben meinen Patiensten (durch Gottes gnade) glückhafftigen gebraucht hab / ben denen (sag ich) da solchs die Nodtorsst erfordert / hab ich nach der Purgation einen guten Theriaz cam eingeben.

Wen man nun solch einen guten Schweis trunck eingenommen / sol man so viel müglich/ stil halten / vnd zu schwis zen sich fordern: Kan man nicht leichtlich schwizen / sol man den Schweis / muth heise Tücker/oder mit warme Zigelstein/oder mith einer Blasen vol heistes Wasssers ett. befordern helssen / Darnach sol man

f mitiheilen Duz pure periculola die der masse unden nachn mehr steral diffe su hilfs

thaden thus

Down

man den Schweis kein seuberlich mich warme Tücher abreiben / vnd reinliche frische Rleider anzihen / Die andere vne reine/ vnd jst gebrauchte Tücher/ vnd das Leinegewandt / sol man in der Laugen wersten/ vnd darnach außwaschen etc. m fo

in fo

achet

rigene

wider

data

diefoc

Docto

pn) D

Grige

ein sch

welch

hulf go

ond act

Franci

Pester

die Re

ciolur

gering hillet.

In get

gengo

Nach dem Schweis sol der Patient/ mith guter wolgekochter Speise / nach seinen Lusten / Wolgefallen / vnd vormüs gen/sich erfrischen/vnd wider erneuweren/ Werstüssigkeit aber mith sleis vermeiten. Sol sich also darauff fein zu ruge geben.

Rach dem aber viele Apoteker / den schönen herlichen. Theriacam Andros machi selbst nicht machen / Gondern den selbigen aus andern frembden Landen/ der von vnbekanten Apotekeren Dispensiret/ vnd zugerichtet ist / verschreiben / oder selbst holen (wil aber keines treuwen Ehristlichen Apotekers Compositiones hie mith nicht verwerssen/noch verachten) wissen aber nicht / wie ihm zuuertrauwen/ weil ofst/ vnd mannichmal / solcher Theriac/ in Kressten/ vnd guten Tugen/ den/

den/ so nicht befunden wirt / wie er billich berlich mid sein sol / werden viele Doctores verurs and remine sachet / das sie selbst auff ihren Apoteken/ e anderew eigene Compositiones, und Antidota, her/vnda wider solchen Gifft der Pestilens verors der Laun denen muffen. chen etc. Also haben hie zu Kopffenhagen/ die hochgelerten / vnd berümpten Herrn der Patien Doctores, Doctor Petrus Seuerinus, perfe / non und Doctor Iohannes Pratensis &c. movormi Seliger gedechtnuß / auff der Apoteken/ t ethanecren ein schon beweret Alexiterion ordineret/ eis permetter welchs viel Menschen mith scheinbarliche tu ruge gebo hulff gebrauchet haben. potefet oci Deß geleichen auch der hochzelerter m Andro und Achtparer Herr / Doctor Iohannes Sondern den Franciscus, zwen gute Electuaria contra l Earden d Pestem, hie verordineret hat. Eins vor Dispersion die Reichen/welchs Electuarium præs breiben of ciosum genennet wirt / vnd eins vor die cines treum geringen / das Electuarium pro familia omposition heisset. Diese beide sein vor zehen Jaren ch verachin im gebrauch gewesen / vnd werden alle n fuuertral Tage noch mith gelücklichen Gottes Ges mal / folch gen genußet vnd gebrauchet. uten Tuger

Ge hat auch der hochgelerter Petrus Matthiolus diß volgende Recept im ges brauch gehabt / welche viele Balbierer ihren Patienten gern geben. Ist auch wol starcken Menschen / die einen Pust auß stehen können / ohn Gefahr ein zu geben/ doch mith guter auffsicht / Go das ges schicht / ist innerhalb drey stunden / alle Gefahr voruber.

imor

incti

recto

hab

wille

polge

und gr

Mirr

ij, l

warm

ond eit

moll

Chuan

lens a

Then

Par 2

quintl

bendic

ond

R: Antimonii clarificati gra: v.
Conser: florum Boraginis 3 ij.
Spe: liberantis 5 ss. Masticis gra: v.
Miscæ fiant Bolus.

Wen ich aber das vitrum Antimonii eingeben sol / wolt ichs auff diese weise

machen:

R: Vitri Antimonii gra: vij. As qua Cinamomi, vel vini odorati, 3 vj. infundantur, & Bulliant ad consumptios nem 3 ij. Deinde siat Colatura, ne vitri substantia simul transeat, In hac colatura dissolue Syrupi Granatorum 3 ss. Spe: liberantis  $\ni$  ss. Masticis gra: v. Olei Chario:: gra: jij. Misce sia: haustus.

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. Hielmst. 2491 8° copy 2 (LN 1606 8° copy 3) derter Petru Verepe imga ele Baldan Iff auch m in Puff au cin zu geba Go dasa

cati gra; v. ginis 3 ij. Malticis gra;

flunden / al

m Antimor ff diese; wei

ii gra; vij. l ni odorati, 3 ad confumpio latura, neiti In hac colat latorum 3 lticis gra; fia; haultu

211

Biel lieber wolt ich das oleum Anstimonii non corroliuum, oder veram tincturam: Vel flores Antimonii cors rectos, gebrauchen.

Den geringen vnd schlechten Leuten hab ich noch ein Recept hir ben ordenieren willen/welchs sie in zeit der Noth (wie volget) von der Apoteken vordern sollen/vnd gebrauchen.

R: florum Cheri ordinat nostri:3j.
Mirrhæ electæ 3 j. Croci orient: gra:
iij. Misce fiat puluis.

Diß Puluer sol man zuhauff mith warmen Wein oder Bier vermischen/ vnd ein nemen / damith sich hin legen vnd wol sehwißen.

Es haben die Armen noch ein Eles Etuarium oder Theriacam vor die Pestis lens auff der Apoteken / wirt genennet Theriaca Diatelseron, den Jungen und gar Alten Menschen / sol man dieses ein quintlein mith Wein / oder mith Cardes bendicten Wasser eingeben. Den starcken/ und mittelmessigen / mag man wol zwo N ii quints quintein eingeben / Mith diesen sol man sich eben so halten / wie oben angezeis get ist.

pit

Der

folt

281

jen

feir

jeder

恐怖

mal

Ean

find

Pur

gerr

th

mit

Do

Belche aber von den Alchumisten spaben können / oder aber / zu bereiten bei stellen wollen / das Aufum Potabile arztisicale: Oder/Aurum Potabile verum, Deß geleichen das Edele Oleum Vitrioli dulce, sollen das so wol pro Medicamens to Curatiuo, als pro præseruatiuo ohn Gesahr gebrauchen / Wer aber den ges brauch dieser Medicamenten nicht weiß/ sol sich mith den Rünstenern erst recht wol besragen / das er (sich zum Schaden) solche starcte und köstliche Urkenen nicht ein neme.

Zum Vierdten/ ein klein ontere richt von Aderlassen/ vnd was man die andere volgende Tage thun sol:

On den Aderlassen / het ich wol vrsach ikundt weitleufftiger zu schreiben / Denn mir biß zu dieser zeit esen solman iben anggio

Alchumifi bereiten h Potabile a bile verun um Vitria Medicamen ieruaiuo of r aber hin ge en nicht nuf nerferecht m n Schaden

lein buter 1d was man Tage

rhenen nich

en / hetich cleufftiger pl bis zu diesa zeit keiner noch vorkommen/ der in fachen der Pestilent genugsame onterricht dauon folte gethan haben. Aber weil diß klein Büchlein / feine groffe Tractation, von jenigen Puncten zu lest / vnd ich jkundt kein behilff von Bücher (weil meine Bücher noch zur zeit in Teufch Landt fein) die ich hiruber auffschlagen/ Consus teren, und durchtesen muchte / ben mir hab/ wil ich allein furklich mein bedencken jedermenniglichen vorgeben / vnd dem Gemeinen Man zum besten/ nach meiner einfalt/einen fleinen vnterricht vor stellen/ Bif auff ein ander zeit / wen ich besser weil / vnd gelegenheit darzu bekommen kan / wolt ich / nicht allein von diesem stuck / sondern auch noch exliche andere puncta, flerer / meliori forma & alia lingua, pro ingenioli mei mediocritate, gern aus legen/ vnd an Tag bringen.

Das ich aber der anderen Schribensten / Meinnung hie nicht volge / hat mir / der hechgelerter und erfarner Herr/Doctor Iohannes Franciscus prsach ges N iij geben

geben. Denn wie ich schir mit den andern/ in diesem stück geirret hette / hat er mich freundtlich ermanet / das ich diesem nache dencken / vnd mich besser erindern sol. folche

auff

rechti

mith

Tim

\$UU0

antit

oderi

केरहाती)

aen

man

20er

blith

maa

23111

Das I

man

gen /

H ha

Antid

200

Dieweil den zu den Krancken / die Ader zueroffnen / die Balbierer am ersten geruffen werden / sollen sie nicht leichtfers tig / auff des Krancken / oder der Freuns den begeren / die Ader schlagen / Sondern / diese dren stück in Gedechtnus / vnd vor Augen halten.

Erstlich wen der Kranck zuwor ein Antidoton genommen / vnd ihm gar nichtes außgeschlagen / sein Wasser auch gank roth ist / vnd vber das große stich in der Seiten / in der Brust / oder im Heubt hat / sol man des andern Tages darnach/ an der Seiten / da er am meisten flaget / die Leber Ader / Heubt Ader / oder die Wedian / am Arme aufsschlagen / vnd wol laussen lassen / Sonderlich so das Bluth Dick Schwark / vnd Dikig ist / So es schon Koth ist / vnd nicht Hikig/ sol man die Ader balde zu halten. Nach solchen

den andem/ hat er mich diesem nach dern sol. incken / di r am ersta het leichtsta der Freun

a Sondern

the and hot

la funor ein 10 ihm gar Basser auch rosse stick in Seubi ages darnach neisten klagen in klagen in klagen icht Hikig so das hicht Hikig licht Hikig lic

foldlin

solchen Aberlassen / sol man den Krancken auff den Kügken legen / mehr nach der rechten Seiten / den nach der lincken / vnd mith Essig / oder mith ein ander Krasse Trüncklein/erquicken. Wer aber die Aber zuwor wil schlagen lassen/ sol darnach des andern Tages/ein Antidoton ein nemen/ oder nach gelegenheit / so ein lenitiuum, des ich oben gedacht.

Zum Indern / so einer außgeschlasgen / vnd die Beule noch weiß wer / sol man an der Seiten / beneden der Beulen/ entweder einen Ropff sehen / oder eine Ider sprengen/ Zluff das das gifftige Ses blüth sich mehr nach der Beulen schlagen mag / Aber nicht viel / sonderlich so das Bluth noch roth ist Mitter weil/ sol man das Antidoton nicht vergessen/ Zluch sol man ein Cataplasma auff der Beulen les gen / das man alle Feurigseit damith zu hauff ziehen müge. Wen aber das Antidoton den Gifft nach der Beulen genugsam ausschlagen kath sol man das Antidoton den Gifft nach der Beulen genugsam ausschlagen kath sol man das Aderlassen voruber gehen.

Zum

Zum Dritten/ wen die Beulen balbe Roth oder Braun erscheinen / sol man genklich des Averlassens / und Röpffe sepens sich enthalten. Denn solchs ift ein Zeichen / das die Natur / ihre Schange besetz | und vor den schleichenden Beinde wol bewaret / auch selbst den Gifft der Pestilenk/ mith gewalt außzutreiben / sich onternommen hat. Derhalben fol man balde der Naturen inwendich / vnd auße wendigen zu hülffe kommen / vnd ihre Waffen/ mith einem bewerten Antidoto und starten Cataplasmate scheruffen heb ffen / Wie man aber die Beulen handeln/ verieren/vnd außmonstern sol/wil ich bald hernach anzeigen und leren.

Witer

is ar

onter

nond

zusch

GIII

perfic

leichte

Dami

berfiel

noten

Die El

gern;

Sen on

如此至

mas ei

Patien

9 and

noch t

Bum

Das man die gar Alten/vnd jungen Rinder / Schwangern Frauwen / vnd Junckfrauwen / die jhre Blumen haben/ die Ader nicht schlagen sol / wissen ohn allen zweiffel die Balbierer selbst / ohn mein vermanent.

Wen nun der Patient den ersten Tag also wie oben angezeiget / sich vers halten/

Beulenhabe Balten / soler die andere volgende Tage/ / fol man biff an den neunten / fich stil halten / auch nd Room unterweilen das Antidoton, erneuweren folchs iffai und wider einnemen / vornemlich fol man e Schann zusehen / das man alle Tage natürliche en Beind Stulgenge habe. Wen aber die Natur Gifft M verstopffet/vnd hart were/ muß man mith reiben / sid leichte Argenen/ ben Stulganck vorderen: hen fol mar Damit aber der francke aute Confortatiua h who auf ben sich haben mag ( welche ihm hoch von noten) soler aus dem Junfften Capittel/ en | ond thre die Electuaria (fo ich alda vor die schwans ten Antidoto gern Frauwen / gefest ) ihm machen las cheruffen ha sen/ vnd von einem / welchs ihm gelüstet/ ilen handeln alle Tage exliche mal/nach der novtorfte/ willich bald Vornemlich sol der was ein nemen. Patient/ so viel müglich / sich gute Ruge n and junga und Schlaff verschaffen / Dauon ich ist raumen / bad noch weinig mehr anzuzeigen hab. Humen habon d/willenin Zum Fünfften / wie man etzlichen felbft/ofm bosen zufellen begegenen sol. 20m Schlaff. den erften ct / fich ver halim

Ch gleube das alle Schries benten/ so von der Pest ihe geschries Iben / ohn jenigen onterscheidt gebis ten/ das man den Menschen / so mith der Pestilenk angriffen wirt/ mith nichten den Schlaff / einreumen / oder zulassen sol/ Wen er auch ein Antiduton schon eins genommen: Golchs hat allererst / die Schweissucht/welche vor Acht und Viers zig jaren aus Engelant her kommen/ vnd durch gank Teutschlandt/vnd vielen vmb liegenden Lendern / einen bosen streich ger than / And schlaffendt viel tausent Men schen ombracht hat/ verursachet/ Go sein viel isundt noch in der Meinung / wen man einen / so die Pestilent befoms met / schlaffen lest / das er den von der Pestilent nicht genesen kan / Wie auch wol war ist / Sonderlich / wen man nicht balde wider den Gifft/ ihnen was eingibt. Derhalben sol man diesen unterscheit und bericht mercken/ vnd wissen / Das exliche balde im anfang / wen sie kranck werden/ des Schlaffs sich faum erretten konnen Denen sol man wider den Gifft balde was ein

in gel

roffli

Effig

Areic

perti

ond

abger

GU

ben)

tig/ t

behelf

nicht

Got

Denn

fat/

widet

diemi

den A

sen /

Voft/

digfer

lable

Bonned

ein geben / zu schwißen nötigen/ und mith trostlichen und frolichen Reden/ auch mith Essia vor der Nasen zu halten/ vnd zu bes streichen / den Schlaff auffhalten / vnd vertreiben. Wen sie nun wol geschwißet/ vnd der Schweis / mith warme Tücher abgerieben ist / sol man mith lieblicher Speise sie wider (so sie es von noten has ben) weinig erfrischen. Ift es aber vnnos tia / und der Krancke ohn Speise sich behelffen kan (er wirt auch in einer Nacht nicht zu todte hungern) fol man ihm in Gottes Namen rugen und schlaffen lassen. Denn was einer vor Mühe und Arbeidt hat / einen der aus der Ruge kommen/ wider in den Schlaff zu bringen / erfaren die mith Schmerken / so tegliches mith den Rrancken umbgehen muffen.

the geschie

er cheidt all -

fo mith

th nichtend

zulassen fe

n schon ii

allererst /

Achiend Win

t fommen on

and piden one

bosen streich a

l tausent Di

achet/Go fe

leinung / 100

ilank before

t now non d

an | Wie am

wen man no

ren mas einab

oncerscheit vid

Das chlich

ranck werder

etten könner

ufft balde mi

Exliche aber freigen grossen schmers pen / vnd vnleidliche wehtage mith der Pest / einer in der Seiten / der ander im Rügfen/ der dritte im kopff/ exliche in als len Gliedern / das sie von großen schmers pen nicht ein Auge zum Schlaff stellen Sij köns können. Gol man denen auch den Schlaff verbieten? Nein / Sondern wen sie auch zehen Pestilengen hetten / so sol man sie mith allem fleis / so viel müglich / zu den Schlaff notigen / aber doch nicht ohn Theriac oder Schweis trunck / Denn in dem Schlaff / greiffet die Natur / vnd innerliche Krafft des Menschen/die Arkes ney su fich vnd stellet sich mit der Krands heit im Streidt/ Bermag also' durch den Rug/ vnd Argenen / das Gifft besser von sich zu sehlagen/ vnd aus zu treiben / den wen der Mensch nicht schlaffen kan: Es vberwindt/ vnd vergift der Krancke/ durch den Schlaff allen Schmerken/ Wehtage und Schwermütigkeit : Erfrischet sich durch den Schlaff / wirt munter / lustig/ und greiff in seiner Kranckheit seibst einen guten muth.

um

anni

aenhe

amp

dong

basi

Daran

fol m

ohn

alle

trei

Lichet

tolda

ence

**Schule** 

Sill

alten

tin (

mera

which

un a

bint.

JAMI

Wen mir die Vernunfft / vnd tege liche erfarung nicht ben plichtede/ wer wol notig / das ich mith andern Argumenten/ vnd Schupreden/ diß besser vnd weitleuffe tiger erkleren / vnd beweisen muchte. Es fot mir auch (durch Gottes Gnade) dar an nicht mangeln. Aber weil es die geles genheit ins nicht leiden wil / muß ich sampt andern / diß auch auffschauben/ pnd biß auff ein ander zeit sparen.

Derhalben / so dieser vnrath einfiels das der Patient nicht schlaffen kundtes darzu groffe Pein vnd Wehtage hettef fol man ihm das Laudanum Paracelsi ohn jenigen forcht eingeben / welchs nicht allein den Schlaff vordert/ Sondern vers treibet auch augenscheinlich / allen inners lichen Schmerken / vnd ist auch sunst/ wider die Pestilens guth / Ober man sol eine schwarke Henne im Rügken auffe schneiden / vnd den Krancken witer die Füsse binden. Item man macht sunst von alten Lehm / Roggen Brodt / vnd Essig ein Cataplasma, unter den Guffen: Soms merzeiten nimpt man wol Melissen / Bes tonien / Rauden / Taschenfraut (welchs man gran befommen fan) zerquest vnd bindet unter den Juffen jum Schlaff. Item man macht auch wol auff der Alpoi tefen D III

unffe | brd with history were well argumenten und weitteuff i muchte. Ein muchte.

om Colon

wen steams

fol man is

glich/ gu do

nicht oh

at / Denni -

latur / m

oen/die Ath

Wer Rrand

also burch da

Biffibellar pon

su treiben der

blaffen fan: E

Prance durc

hen/ Wehtag

Enfrishet lich

nunter lustin

their sebst eine

teken gute Schlaff Salbe / welche man erst von dem Doctore sol schreiben / vnd ordinieren lassen.

Von grossen vnnatürlichen Turst/vnd vbrige Hise.

Fit geschicht es / das die Rrancken in dieser Sucht / grossen Turst und Dige erleiden mussen/ einer mehr den der ander. Denen fol man liebliche Kültrünck machen lassen / von Gersten Wasser / oder von Biolen / Nor sen / Saurampsfer Syrup etc. Item Manus Christi, perla: Traganthi frigid: Wornemlich ift das Edel Oleum Vitrioli, in diesem vall eine herliche Argenen/ Den nicht allein der Turft damith geleschet/ Sondern das gifftige Fehur der Destilents/ wirt mith diesem Oleo vertrieben / Die hivige Leber wirt damith gefület/ vnn alle innerliche Beifter werden damieh erfris schet / und das brechen der Magen ges

Man

Bein

piel

Tru

De6 1

Trut

Dayo

au fid

photu

fan

Jule

R:S

cetpen | and

rlichen

das die ucht groffen eiden missen von Stolen Schen Schen Schen sich geleschen der Vertieben der Vertieben die ilee von alle

mich erfri

Magen ge

Man

Man sol nemen / guten Reinschen Wein/ vnd Cancel Wasser/jeders gleiche viel / oder Rosen Wasser zu einem guten Trunck / in denseldigen Trunck / sol man des Olei Vitroli so viel thun / das der Trunck einen schmach dar nach gewinne. Dauon sol der Patient einen guten trunck zu sich nemen / darauff sich stil halten vnd rugen.

Pan / sol man auff volgende weise / ein Juleb auff der Apoteken bereiten lassen.

R: Syrup: Acetositatis Citri: Granatorum ana 3 j. ss. Rosarum 3 j. Boli armeni veri præparati 3 j. 9 f. Spec: Triasandali 9 ij. Aquarum Rosarum vini odorati ana 3 v. Misce, siat Iuleb, addendo Aceti Rosarum 3 j.

## Nochein Kültrunck.

R: Spec: Diamarg figid: Triasand ana 3 ss. Confectionis Alchermes gra: v.

Syrupi

Syrupi Granato: Bizinti; ana 3 j. s. Aq: Voliarum, Buglossæ ana 3 jij. Aceti Rosarum vel Sambu 3 j. Misce, fiat Iuleb.

Heubi

Suffer

Echla

das J

schlager R: Ac

Jon

Denfell

with get

mon a

emaro

Schingen

Diese Trünck fülen / stercken das Herk/ und vertreiben den Gifft der Pes stilens.

Außwendigen zum Herken / sol man ein Spithema machen lassen / vnd mith Tücher vber das Herk schlagen.

R: Spec: Diagemmis 3 j. Sandali
Rubei, Corticum Citri, ligni Aloes,
Macis, ana 3 ss. Been albi &
Rubri, Camphoræ, Croci, ana 3 ss.
Mosci gra: v. vini odorati \(\frac{3}{2}\) iiij.
Aceti Rosarum \(\frac{3}{2}\) ij.
Misce fiat Epithema.

Deßgeleichen kan man auch Küldschlebe bereiten lassen / die Brust / vnd den Rügken dar mith zu schmieren.

R: Olei Rosarum, Violarum, Nenupharis ana 3 iij. Spec: Trias: Aramas

Aromatici Rosarum ana 3iij. Hanatife a ana jit Camphoræ gra: iij. Misce nbu31 Cum cera alba, fiat vngentum. Wen die Krancken grosse Hise im Heubt bekommen / sol man onter den stercten bu Buffen etwas binden / wie oben von dem Schlaff gesagt ist / auch fan man vmb iffe der Do das Heubt / außwendigen ein Epithema schlagen/ auff diese weise: Dethen / fol R: Aquarum Rosarum, Violarum, a lailen | und Nenupharis, Aceti Rosar; ana 3 j. h schlagen. Spec: Triafand: 3 ij. ss. Camphoræ Gra: j. Misce, fiat Epithema: Sandali i, ligni Aloes Von denen/ so feine Speise ben albi & sich behalten kon: oci, ana 3 ls. oraci z ill). S begibt sich offt / das diese Rrancken / wider Speife / noch Urkenen/ ben sich behalten können: Denselbigen sol man das Oleum Vitrioli an auch Rib auch geben / in der massen wie ich oben no bno flu dauon geschrieben. Man sol aber solch einen groffen Trunck den Krancken nicht sehencken / wie da gesagt ist/ von den Dis Spec: Trial Bigen Aramas

kigen vnd durstigen / auch mag man wol Wein allein / in diesem vall nemen / Exp liche nemen warm geröstet Brodt / mith Negelein Puluer / Rimmel / vnd Essig besprenget / vnd legen das auff den Mas gen Mundt. Auch fan man eine Salbe machen lassen / vnd auff den Magen schmieren / auff diese weise.

lie #

cin

Orl

Pati

guter glocn

abgeli

RIS, O

\$11 O

cun

tino

diefe

mith

ande

Brei

leiche

schen

an ani

mom

Milli

R: Ole: Citoneorum, Masticis,
Mirtillorum, ana 3 ij. Menthæ,
Absinthij, ana 3 ij. Specierum
Diagalangæ, 3 j. ss. Chariophil: 3 j.
Misce cum Cera, siat vngentum.

Von vberflüssigen Durchlauff/ oder Stulganck.

en dasselbige Oleum, das zu den Brechen ordinieret/gebrauchen/pnd warme tücher/pie

die mit Mastic, Wirauch et?. gereuchere Grodt/mi

Wen das nicht hilffet/ sol man ohn Gefahr das saur Oleum Vitrioli den Patienten geben/ mit Roten Wein/ oder guten alten Wein/ in welchen erstlich ein gloende Rosennobel/ ein mal/ oder fünff/ abgeloschet ist / oder cum aqua Plantagionis, & modico semine Plantaginis.

Auch ist das Laudanum Paracels, su diesem mangel / fresstig / vnd guth/ cum Syrupo Cotoneorum, vel, Bizans

tino: &c.

Ing ond

uff den on

leine Sall

den Magn

alticis,

Mentha,

pecierum

hariophil:3

vngentum.

urchlauff

en Durch

bt leichifertign

b den erfen tag

it fo pern du

rch geschwalt

incf oberhand

ich aufwendi

den Breche

earme tücher

Der rechte Crocus Martis vbertriffe diese andern alle / in gar fleinen gewicht/ mith Violen Sprop / oder mith einem

andern ein gegeben.

Diese Arkenen / ist auch zu das Brechen nußlich / vnd sehr guth / Deßgesteichen vor andern Gebrechen des Mensschen dauon ich/ mith Gottes hülff auff ein ander mal mehr zu schreiben / vor mit genommen hab.

Skliche gebrauchen ein guth Mans delmilch/in diesem Gebrech/ Vor die süsse Vij Mans Mandelen (die man gemeinlich hie zu nimpt) wolt ich die bitter Mandelen/vnd Versick Körner gebrauchen ete. muor

Schm

schicht

philipli

kt. G

anem

athon?

trorus

tuto, 11

師

ander

iftes Den

nicht!

gu leid

en m

oder !

to eth

wege

der es

Das di

Erik

Inter

maf

Mitt

So exliche von grosse Pein vnd Wehtagen des Leibes gemartert worden/sol man das Laudanum Paracelsi da wis der gebrauchen: Weil aber solche Marter/damith die Menschen in dieser Kranckheit geplaget werden / nicht einerlen sein / sol man die Doctoren/daruber Consulieren/vnd Radtfragen: Das man dem Kranschen seinen Schmerken nicht vermere.

Zum Sechsten/ wie man sich mit den außwendigen Beulen verhalten/ vnd wie man sie Eu, rieren sol.

In den Beulen und Trüssen der Pestilens / schreiben auch viele Medici gar selsam/ als nems lich das man auff die Beulen (wen sie noch weiß / und nicht gar außgebrochen) Röpsse sesen / oder das man sie zuuor mith einer slieten / hauwen / und picken soll Das also der armer Patient / so er zuuor

suuor keine Wehtage hat / dauon voller Schmerken werden muß. Wie offt ges schicht es / das einer von groffer Pein vnd volleidlichen Schmerken in ein Fiber vals let. Sol man den so vnbarmherkig/ mith einem schir sterbenden Krancken vmb: gehen? Das ist jo contra Maiorum nos strorum præceptum, die da sagen / Cito, tuto, iucunde. Das ist/ Balde/ ofin Ges fahr/ vnd gelimpfflich / Ift daffelbich in andern Kranckheiten notig / gewissich so ist es auch in der Pestilent hoch vonnoten. Denn in dieser Kranckheit der Patient nicht viel weil hat / grossen Schmerken zu leiden: Ist auch vnmüglich mith solch ein mittel die Beulen groffer zu machen/ oder heraufer zu ziehen: Ja viel mehr/ so etwas außgeschlagen / wirt balde / von wegen der groffen Dein der Schwulft wie der einschlagen / Wiewol es vnmüglich/ das der Patient / an den ort / da er einen Truß hat / ohn Schmerken sein sol: Unter der Beulen einen Ropff ju segen/ mag hin gehen. Kan man aber andere Mittel haben / den Gifft auf dem Leibe

lich hie an

indelen und

Dein w

ert worden

celli da m

e Marki

Rrandfield

en sein / so

Lonfulieren

dem Krans

permere.

n lich mi

erhalten

und Erin

breiben auch

im/ als neme

en (wen sie

gebrochen)

fie fuuor

ond picken

ient / fo ex

\*HHOK

Mittelen sleiben lassen / vnd die gelinde Wittelen bleiben lassen / vnd die gelinde vor die Handt nemen / wil man aber ges limpfflich vnd gelinde den Krancken hele sten. Derhalben wil ich exliche gute stück erzelen / damith man / ohn Köpffe sexen/ die Beulen der Pestilens herfor locken/ vnd aus bringen kan. MIB

and do

nam di

demhe

uon ger

fanan

ansche

tracht

M6 D

nog

au m

lichet

film

cas,

außt

tond t

Fruc

aus d

Victo fi

m) to

gu tre

Dimit

Dieweil ich oben die zeichen der Pest/ und andere dingen / hie her gehörich / aus der Bibelen genommen/ wil ich auch das erste Recept / wider die Pestilensische Beulen / aus der Heiligen Schrifft ner

men/ vnd hie her seken.

Wir lesen in der Heiligen Schrifft/ Esaie 37. da Gott den Gottsürchtigen Rönig Ezechiam/ mit einer Pestilensische Beule geschlagen/ vnd von diesem betrübs ven Jamerthal nemen wolte / Das der fromme Rönig Ezechias zu Gott sich kerete/ rieff vud batt ihm/ das Gott sein Leben zu der zeit / noch fristen wolle et?. Da erhöret Gott den guten König / vnd schieket den Propheten Esaiam zu ihm/ das er ihm/ aus Gottes beseht / seines Les bens vnd das er seine Beulen genesen solt. Da nam der Prophet eine Feige / vnd lede sie dem lieben König auff seine Beulen / Das uon genaß der liebe König / vnd wirt von seinen schmerken / vnd Kranckheit erretet.

Die adinhe

an aber au

ancten he

e gute fin

opffe seken

for locken

moer Desi

horich au

ich auch das

Deffilenkisch

Schrifft n

n Schrifft

ttfurchtigen

defilengisch

iesem betrüb

ie / Das di

su Gott sich as Gott sin

n wollett?

ing | ping

m fu ihm

feines 20

條

Wen wir die frische Feigen recht ansehen / vnd ihre Figur vnd Gestalt bes trachten wollen / muffen wir bekennen/ das die Feigen den Trufen der Peffilens/ von gestalt nicht ungleich sein: Daraus au mercken / das Gott den Jeigen sonders liche frafft/vnd eigenschafft/wider die Des stilenk gegeben / vnd eingepflanket hat: Paracellus nennet solche dingen / Signas tas, als das ihre gestalt exlicher massen außweise/ vnd verzeichne/ worzu sie guth/ und nuglich sein : Wie den alle Kreuter/ Krüchte / Workelen etc. vnd was sunst aus der Erden wechst / wen wir fleisigs lich sie anschauwen wollen / vns leren/ vnd weisen / zu welchen Geliedmaß / vnd zu welcher Kranckheit es nutlich / vnd Dienstlich ist etc. 50

So wollen wir nun das erste Catas plasma wider die Pest / aus der Bibelen/ von den Feigen auch machen. Also:

R: Ficuum pingnium, numero, vij.
Vitell: Ouo: numero ij.
Mellis crudi, 3 j. ss. Theriac:
Andromachi, 3 vj. Salis: 3v.
Ole: Liliorum.

Misce, & fiat Cataplasma secuns

Diß sol man warm auflegen/vnd so lang es fucht bleibet/ legen lassen.

Noch ein ander Cataplasma, Von Feigen.

R: Pulpæ ficuum, ex aceto coctarum,
Fermenti veteris, ana lib: s. Rad:
Ireos recentis, Cucumeris agrestis,
Et Brioniæ recentium & rudarum,
Ana 3 ii. Se: vrticæ & nasturcij,
Ana 3 ss.

Tria omnia contundantur & in formam Cataplasmatis, redigantur.

Noch ein anders.

R: Rads

R:R

Oiff!

hauf

Arder

Pulue

larum

miche m

if fol

dicum

nach

Trus

gelech

frim

siehen

plensi

alihan Viffi

Co

R: Rad: Alchez 3 if. lileotum 3 if. etifte Catan er Biblion Coquantur optime, Deinde R: alfo! Huius pulpæ 3 iii. Fermenti Veteris 3 j. Mellis crudi 3 j. s. Ola ero, vij. Camamilliarum q : ss. fiat Cataplasma secundum artem. lac: Diese Cataplasmata Ziehen ben :3v. Gifft / vnd andere bose Feuchticheiten zu hauff vnd lindern den Schmerken. ima securi Wil man aber diese Cataplasmata stercker / vnd krefftiger machen / fan man Tegen who fo Pulueris aleo epat: in oleo Chamomile len. larum soluti darunter mischen / Aber nicht mehr als ungeferlich die Beule groß ma, Bott ist/fol man auff legen. Item Puluis vitri Antimonii, Ras coctarum, dicum Hellebori nigri, Diagridii, erstlich 1: S. Rad: nach der gebur zugerichtet / ziehen die eris agreltis, Trusen gewaltig herfor / so sie recht auff X rudarum, gelecht und gebrauchet werden. Denn wie rasturci), sie im Leib die bose Humores zusammen ziehen: also widerumb wen sie auff Per itur & in stilensische Beulen vber gelecht werden/ Ziehen sie balde / vnd mith gewalt den antur. Gifft zuhauff / das es wie ein Gangres nal R: Rada

na / oder faul Fleisch / heraus fallen

muß.

Man kan sunst auch wol eine Zwies bel/zimlich groß / außholen / vnd mith Theriac wider ansüllen / Darnach sol man dieselbige Zwiebel in einem Rotblath wieselen / vnd vnter die Aschen braten/ Wen die Zwiebel mith den Theriac also gebraten ist / sol man sie heraus nemen/ vnd wol vermischet / auff die Beulen lei gen: Diß zeucht auch das Gifft gewaltig heraus.

Wen nun das Gifft an einem ort/so gezwungen ist/geschicht es offt/das auch das vmbliegende Fleisch enkundet wirt/Den sol der Balbierer ben zeiten begegeinen / vnd gute Desensiua darumb schlasgen / das das Gifft nicht weiter vmb sieh fresse/vnd ein Gelidt des Leibes / mith

hin weg neme / vnd also abfalle.

Bu solchen vellen nemen exliche das vngentum Populeonis simplicis, die olea Violarum, Rosarum, Nenupharis, mith Essig / vnd Bolo Armeno vero, misces ret: Exliche nemen auch das Weiß vom

En/

6n/1

rmer

jese gu

Aamma

Die Infli

aroffer

wil ich

und (Fi

R: O

artem

len reiff

die 20

natiuis

gaing

ohn no

H Schel

THE

MICT

ctaus falls

ol eine swie n/ vnd m Darnach em Roibla schen bratm Theriacal naus nemm

be Beulen l Gifft gewal

offe das au
nhundet wir
geiten begegi
varumb sehr
veiter omb sie

Leibes / mir falle. en exliche das

plicis, die olei pharis, mit vero, milce 2006 vor

60

En / mith Allaun geschlagen / vnd Bolo Armeno vermischet: Im ansang sein diese guth genug / vnd werden solche ins Hammationes wol verhindern: Ather so die Inflammatio zu groß werh/ oder sunst grosser Schade zu furchten / vor keme/ wit ich den Balbierer noch ein stathlich vnd Güsten Defensiff miththeilen.

R: Olei Rosarum 3 inj. Boli armeni

Veri, Terræ sigillatæ, ana 3 ss. Aceti Rosarum, 3 ij. Succi Solatri, Semper viui, ana 3 vj. Campho: 3 j. Misceantur simul, & secundum

artem applicentur :

Wen nun die Pestilenhischen Beus len reiff sein / vnd aus gefallen / sol man die Wunde rein halten / vnd mith incars natiuis fein zuheilen: Welchs den wol ein gering Pstaster thun kan. Derhalben ists ohn noth/ sonderliche incarnatiua hie her zu seken:

Zum Siebenden / wen keine Ura genen helffen wil / wes sich den der Krancke zu trösten habe.

Di

Non

Eat Non est in Medico, semper releuetur vt æger aus Interdum docta, plus valet arte mas wirt lum. Schreibet Ouidius: vert Dasist: Nicht steds in eines Arkten seine 16.1 Macht Das baldt / der Kranck werd auffges MM bracht/ activi Offt ift sein Schad/vnd Sucht so aroff 1 Olld Das Argt vnd Kunst nichts richten aus. THE TOTAL Das diff war sen / bezeuget die tegs alle liche erfarung an Jungen und Alten/ Reichen und Armen. Den der Todt schos dem gera net niemandt: Wen aber die gar Alten gang allein sterben solten / worden die Jungan 3.4. gar sieher leben/in vollen sprungen gehen/ Mer und die Buß biß ins Alter sparen. Golten hoch auch die Armen allein sterben / so worde gebra teiner Arm sein wollen: Derhalben greifft tigen der leibliche Todt / alle Menschen gleich wehn an: Huff das wir all fromb sein/ond durch des ero aus einen Gottseligen wandel füren sollen. Meln Der gerechte aber (wie Salomon in pullin seinem Buch der Weißheit am vierdeen DAG

er releven Capittel schreibet) wirt weggenommen/ aus den Leben / vnter den Gundern/ vnd et arte ma wirt hingerücket / das die Boßheit seinen US! verstandt nicht verkere / noch falsche Lere nes Arth seine Geele betriege: And (wie Esaias am 56. Cap: fagt) er (der gerechte) wirt vor dem ungelück weggeraffet/ und die richtich gewandelt haben / fommen zum Frieden! ichi so groß vnd rugen in ihren Kammern. Diß sol aller Gottes fürchtigen hochs nichts richten ster Trost/ und verlangen sein/das sie aus allem Angluck / Elend / vnd Jamer / in feuget die tra dem ewigen Frieden / Rug und Gelegkeis ond Alien geraffet werden. Daher gehören alle die r Toot sch genigen die an Christo gleuben / Johan: ie gar Alter 3. 4. 6. etc. Weil aber gemeinlich allen die Jungan Menschen begegenet / das sie in ihren ingen gehen hochsten noten nicht viel wort im Gebede paren. Golten gebrauchen konnen / vnd aller Gottfürche en / so work tiaen Gebeter nichtes anders/den seuffgen/ halben greift wehnen/ vnd flagen sein/ Gollen wir vns rifchen gleich des trosten / das unser Herr und Heilande in/ond durch Thefus Christus/ vnser liebster Bruder/so üren follen. treuwlich vor vns gebeten hat / Joha. 17. Salomon in Da er sagt/ und von herken bittet: Bater/ m vierdfen Jeh DIII CAND

Ich wil das wor ich sen / auch die ben mie sein / die du mir geben hast / Das sie meine Herligkeit sehen mügen / die du mir gen

ben hast : Was diff vor Herligkeit sen / ob ichs svol gern außreden / vnd erkieren wolt / ift mir dennoch vnmuglich : Der liebe heilige Apostel Paulus / hat sie gesehen / kan sie dennoch nicht außreden : Efaias am 54. ond 65. Capittel/ hat wol enlicher massen/ Die Freud/den Frieden/vnd die Herligkeit/ in genem Leben beschreiben wollen/ gefals let sich aber seibst nicht : Wie auch Joh. am 21. Cap: Der Offenbarung mit hers licher beschreibung einer neuwen Stadt/ ( die von lauterm Golde / Edelsteinen et?. auff das toftlichst mag gebauwet sein) diese Herligkeit/das er pns nach solcher schonen Stadt verlangen machen muchte/hat wols len abmalen: Ift aber gar zu gering: Wils len derhalben / mith frener Doffnung/ Die rechtschaffene Herligkeit in genem Leben/ felbst anschauwen und bewonen. Darzu

vas Ihesus Christus verhelffe/

Epi

Eft

bile

Poll

Sic

Tab

Etq

chro.

Hac

Var

elle

## EPIGRAMMA:

die benmie

is sie maine

du mir ga

ep/obiche

in wolt / if

liebe heiline

m / fansie

1195 am 54.

cher massen/

e Herlightiff

pollen/gefale

e auch John

ing mit her

ven Studt/

liteinen etc.

pet sein) diese

leber schönen

chte/hat mols

gering: Wild

finung die

em Lebenf

n. Darzu

Ep4

klffe/

In libellum de Peste D: Iohannis Varuuichij.

Est velut ipsa, malum grande, & miseras bile Pestis,

Quæ vomit irato, dira venena Deo:
Polluit æthereos, quorum contagio tras
chus,

Terrigenumq truci, dat genus ome neci.

Sic Medicina, bonum grande & venes rabile contra est,

Propitio cohibet, quæ mala dira deo. Et quos vicino mors terruit atra sepuls chro.

Viuere Nestoreos datos vigere dies. Hæc, quia præsenti cum sedulitate libello, Monstrat Apollinei lucida fama chori

Varuuichius: dignum quis perneget esse vicissim,

Quem redament homines, & Deus iple beet.

M: Ioh: Amerinus Ripensis.



Is 77. Joh: Varwich D:



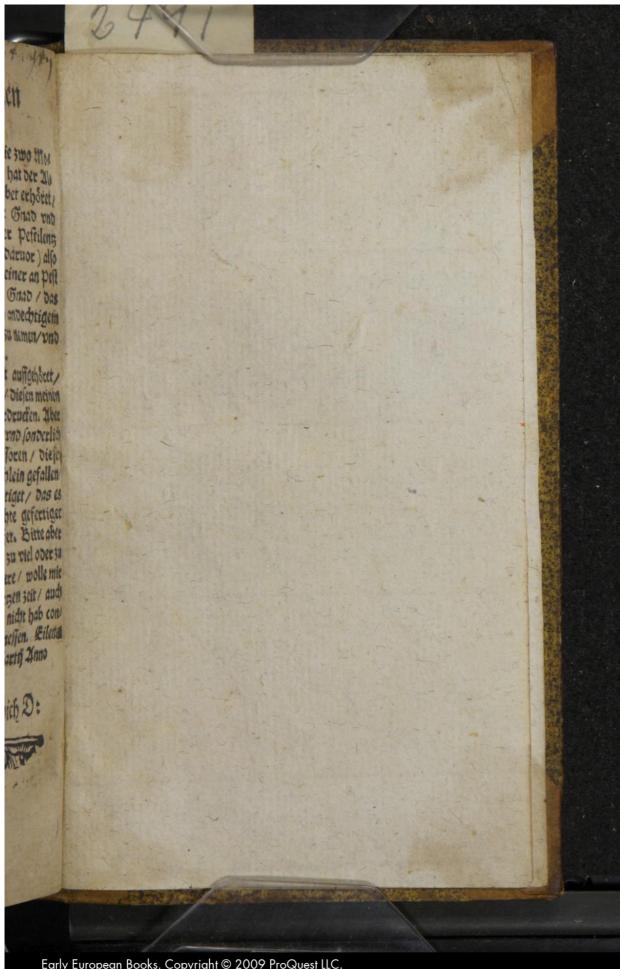



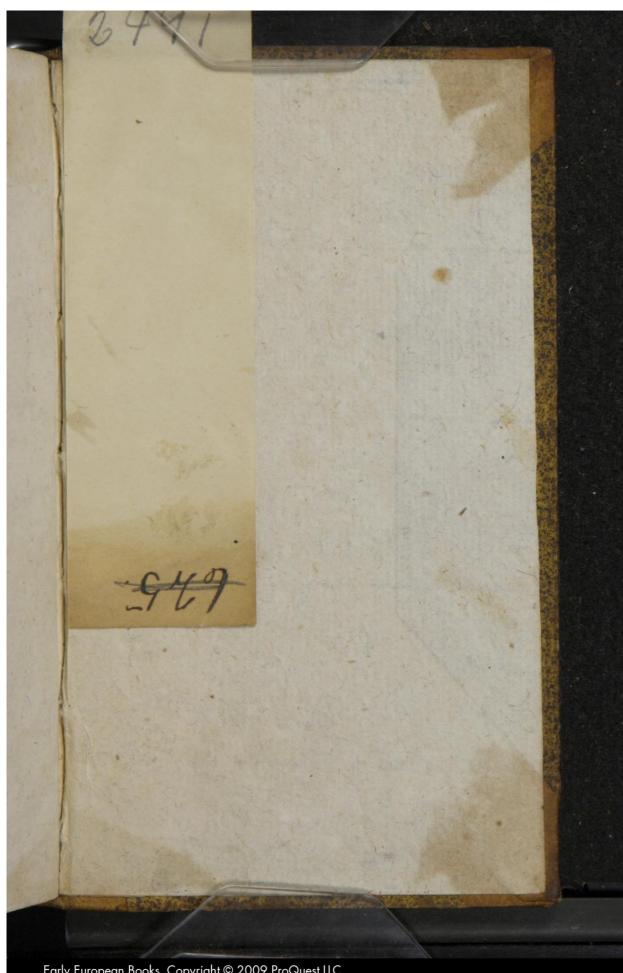